



Wala is XII - P/







HENRICI GÜNTERI THÜLEMARII 7Cti, Sacra Casarea Majestatis Consiliarii & Comitis Palatini, ut & Di-

vers. Imperii Stat. à Consiliis intimis & regim.

AUREA, ARGEN-TEA, PLUMBEA ET CEREA in Genere, nec non in Specie

DE REA BULLA

### IMPERATORIS.

Accedunt

I. Textus Aurea Bulla CAROLI IV Imper. anno 1356'

Norimbergæ & Metis sancitæ ex Autographo Franco furtano sideliter descriptus.

II. Copia MSti Aurez Bullz Carolinz, quod in Augustis-

sima Bibliotheca Vindobonensi invenitur, atque anno 1400 justu VVenceslai Imp. confectum, multisque imaginibus pulcherrime pictis & deauratis exornatum, hic iisdem figuris affabrè æri incisis exhibetur.

III. & IV. Copiæ duarum Ver/ionum Germanicarum

Aurez istius Bulla, qua in dicta augustissima Bibliotheca Cafarea & Curia Francofurtana custodiuntur.

V. Aurea Bulla Andronici Imperatoris Constantinopolitani cum Notis & Addit.

VI. Aurea Bulla Brabantina cum Commentar.

VII. Capitulatio MAXIMILIANI II Imperatoris ex Ori-

ginali, quod in Serenissimi Electoris Palatini Archivo adservatur, integra edita. Cum gratia & Privilegio Sacra Casarea Majestatis.

FRANCOFURTI AD MOENUM. Sumptibus Joannis Melchioris Bencard.

ANNO cia isc XCVII. FIRE Cofered Majollatio Confident Tells Sucres Cofered Majollatio Confident work imperit State & Com

Omnium Serenissimo, Potentissimo & Invictissimo Principi ac Domino

# LEOPOLDO MAGNO

D.G.ROMANORUM IMPERATORI SEMPER AUGUSTO,

Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ REGI, Archiduci Austriæ, Duci Burgundiæ, Brabantiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, Marchioni Moraviæ, Duci Lucemburgiæ, superioris & inferioris Silesiæ, Wûrtembergæ & Teccæ, Principi Suevię, Comiti Habsburgi, Tyrolis, Kyburgi & Goritie, Landgravio Alsatie, Marchioni S. Romani Imperii, Burgovie ac superioris & inferioris Lusatiæ, Domino Marchie Sclavonice, Portus Naonis & Salinarum,

&c. &c.

Imperatori ac Domino meo omnium clementissimo.

# AUGUSTISSIME IMPERATOR, DOMINE OMNIUM CLEMENTISSIME!

OMOAN



TANTUM IMPERATOREM clementissimam sibi admissionem promittit. Agunt nempe non tantum de Bullis, quas inter Aurea in Divorum Rom. Imp. Ferdinandi III & Regis Ferdinandi IV S. CÆS. V. MAJEST. Genitoris & Fratris, beatissimæ gloriosissimæque recordationis,

Capitulationibus antiquissimum regentis Romanorum Imperatoris vel Regis insigne appellatur, sed & inter alia continent Constitutionis Carolinæ, quæ per excellentiam Aurea Bulla dicitur, Copiam Latinam, ex elegantissimo atque curiosissimo variisque inauratis & coloratis imaginibus ac picturis exornato Imp. Wenceslai Codice MSto, qui in S. CÆS. V. MAJESTATIS incomparabili Bibliotheca aulica Viennæ custoditur, & ad EJUS-DEM clementissimam indulgentiam per Celeb. Virum Danielem de Nessel Augustissimo thesauro librario Præfectum mecum communicatus est, confectam. Quemadmodum Ista toti huic libro decus & splendorem conciliat, ita S. CÆS. V. MAJ. immortales pro ea persolvo grates, &, quoniam id clementissimè permisit, bæc Opuscula humillimè inscribo, dico & dedico.

Suscipe itaque INVICTISSIME IMPERA-TOR, DOMINE OMNIUM CLEMENTISSIME, has philyras, quæ ad S. C.E.S. V. MAJ. delubrum maxima mentis meæ submissione deponuntur, ac non sui, non Editoris, sed argumenti siducia divinum EJUS vultum subire conantur, benigno animo & serena fronte, quibus me ante lustrum Consiliariis Tuis adscripsisti, & Principis ablegatum in Augusto Tuo conclavi dicentem audivisti, nec non

ad sacræ Tuæ manus osculum admissti. Quod si à S. CÆS. V. MAJESTATIS notissima & æternùm prædicanda clementia obtinuero, felicem me putabo.

Deus SACRÆ CÆSAREÆ VESTRÆ MAJESTATIS sceptra secundet, & EANDEM Triumphantem & Victoriosam cum Sacratis simo Romanorum Rege JOSEPHO, Serenis simóque Archiduce CAROLO, maximo Reipublicæ bono & solationatis Principibus, conservet! Summum Numen
faxit, ut longævæ felicitatis exemplum in ILLIS
præsens veneretur ætas posteritasque admiretur.
Nepotibus nostris demum dies notus sit, quo EuropææGentes LEOPOLDUM MAGNUM,
orbis delicium, cœlo redonatum videant. Id omne
ut eveniat calidis votis & suspiriis optat

SACRÆ CÆS. V. MAJEST.

amnium humillimus & aternium devotissimus servus Henr. Günterus Thülemarius.



# HENRICUS GÜNTERUS THÜLEMARIUS

L. H. S. D. P.

X multorum Virorum Clariffimorum allegationibus, & adme exaratis epistolis, atque brevi distractis exemplaribus quia percepi Eruditis non displicuisse Opuscula mea de Bullis anno CIO IOC LXXXII & LXXXVII Heidelabergæ luci publicæ commissa, Amicorum ac Fautorum quorundam humanissimis admonitionibus locum dedi. & Tertiam hanc Editionem prioribus duabus non solùm emendatiorem, sed & Copiis Trium præstantissimorum & rarissimorum A. B. MStorum (quæ in Augustissima Bibliotheca Cæsarea Vindobonensi, & inclutæ Reip. Mœno-Francofurtanæ archivo diligentissimè custodiuntur) variisque notabilibus additionibus auctiorem, adornavi. Rara quoniam avis est liber erratis immunis, ideò Benevolus Lector non mirabitur, quod & hac in Tractatione σφάλμα πonnulla χεάφικα per typothetæ incuriam occurrant, quorum extantiora hîc notamus: Pagina 9. n. 14. lin. 12 legatur Swarzburgico pag. 12. n. 5. lin. 1. leg. Hartmuotus pag. 13. n. 9. lin. 3. leg. appellatur Codex argenteus. pag. eâdem lin. 8. leg. Nuenarii pag. 26. n. 23. lin. 5. leg. tum etiam eadem pag. 43. n. 13. lin. 3. leg. anno 1530. pag. 49. num. 6. lin. 3. leg. dir Rurfursten lin. 4. pro unse lege buffe & nachkomen & zugehorint pag. ead. n. 8. lin. 4 leg. splendent pag. 66. num. 12. lin. 1 lege Vries pag. 67. num. 15. lin. 1. leg.

#### H H H H

Aurea Bulla, pag. 68 lin. 21. leg. Confiliarius, eâd. pag. lin. 23. leg. inveniatur. In Indice sub S. pro propullare leg. pro bulture. Reliqua, quæ sugitivus oculus haud observavit, quilibet pro humanitate sua corrigere haud gravabitur. Scrib. in Museo Mens.

Novemb. anno salutis reparatæ

M DC XCVII.





## Ex literis Cl.D.D. Neumanni d.13 decemb.

anno 1686 ad H. G. Thulemarium scriptis.

E cætero: propositum tuum, Vir Excellentissime, Opus de Bullis cum infigni augmento edendi non poslum non probare. Nam meretur liber, cujus à biennio in multis tabernis librariis nulla amplius reperiuntur exemplaria, ut iterum imprimatur. Et omnesboni huic instituto favebunt, quibus haut ignotum, quo præconio illum mactaverint Eruditi Lipsienses in actis suis anni 1683, & in Scriptis suis Viri Celeberrimi Dietherrus, Wagenseilius, Swederus, Scriptor nitidissimæ relationis Historicæ Francofurtensis, Editor Argentoratensis observationum Limnæi ad A. Bullam, aliique, quos allegasse est causam vicisse. Nescio an legeris Commentationem doctissimam Ampliss. Wagenseilii de Sacri Rom. Imp. Officialibus & Subofficialibus non ita pridem Altdorffii editam, in qua honorifica operis tui de Bullis aliquoties mentio facta. Ut autem magis mihi fidem habeas, en ipsa verba quæ cap. 6 occurrunt: Nobilissimus Vir & Academia Heidelbergensis solidum ornamentum Henr. Gunterus Thulemarius ante biennium Aurea Bulla authenticum exemplar, quod Francosurti in Curia asservatur, quodque sigillum Caroli IV aureum habet appensum, accuratà diligentià secundum literas apices que omnes descripsit, & apographum hoece prastantissimum publicis usibus, quod grato agnoscimus animo, dicavit. Et porrò: Pateret hic campus amplissimus excurrendi per elegans argumentum de sigillis & bullis Imperatoriis, sed quia Nobiliss. Thulemarius peculiari, eoque eruditissimo de Bulla Aurea, Argentea, Plumbea & Cerea libro, omnia pracepit, hunc sectari Do-

ctoremLectores nostros jubemus, referent que opera pre-

tium, qui nobis obtemper abunt.



# INDEX CAPITUM TRACTATIONIS de BULLIS

CAP.I. de Varia Bullæ fignificatione.

II. de Bulla aurea.

III. de Scriptura aurea & argentea, nec non Bulla argentea.

IV. de Bulla plumbea.

V. de Bulla cerea & variis ceræ coloribus.

VI. de Aureæ Bullæ Authore, loco confectionis atque promulgationis, ut & idiomate.

VII. de aureæ Bullæ exemplaribus originalibus Latinis, & inspecie Palatino, Apographis atque Editionibus diversis & Commentatoribus.

VIII. Exhibet accuratiffimam descriptionem Aureæ Bullæ originalis, quod Francofurti ad Mænum asservatur.

IX. de Versionibus & Editionibus Aureæ Bullæ Germanicis.

X. Continet Florum Sparsionem & Additiones prolixas ad præcedentia Capita.

HENR.



## HENR. GÜNT. THÜLEMARII.

TRACTATIONIS

DE

# BULLIS

CAPUT 1.

De varia Bulla fignificatione.

E Bullis quia quædam scribere animus est, haut inconveniens esse existimo, si nonnulla de diversa earundem acceptione in chartam conjecero.

2. Apud Romanos varia vocis Bullæ erat fignificatio. Nam ibi scutulati clavi, quibus ostia Nobilium decorabantur, bullarum nomine veniebant, quod ex Plauto apparet, apud quem in Asin. act. 2. hæcleguntur: jussin' in splendorem dari bullas has foribus nostris. Cicero hancin rem orat.o.in Verr. ita loquitur: bullas omnes aureas ex his valvis, quaerant multa & graves, non dubitavit aufferre.

3. Apud eosdem quoque bulla aurea vel argentea erat ingenuorum puerorum prætextatorum ornamentum, quod innuit Cicero orat. I. Verr.in fin. inquiens: Bulla in toga pratexta erat ornamentum pueritia. & Persius

Satyr.5

Cum primum pavido custos mihi purpuracessit. Bullaque succinctis laribus donata pependit.

4. Bulla ista (quâ primum Tarquinii Prisci filius, quod anno decimo quarto hostem interfecisset, à patre donatus dicitur, Plin. hist. nat. lib. 33. c. 1. Macrob lib. 1. Saturn. c. 6. Alex. ab Alexand. genial dier lib. 2. c. 25.) pueris à pectore dependebat, ut (juxta quorundam opinionem) significaretur eam ætatemalterius regendam confisio. Erat autem hæc bulla rotunda & in cordis figuramformata, ut eam inspicientes homines ita demumse esse cogita-

rent, si corde præstarent, Macrobius Theodosius (\*) dicto lib. Saturn. cap.6.

(\*) is à veteribus & n hos Theodosius vocatur. Hoc probat Johannes, sive Erigena, sive alius: in appendicula opusculis de differentius Graci & Latini sermonis. Huic suffragatur Ovidii antiquus interpres in Ibin: 17 yrannus, aic, est communis generis: nam Theodosii Grammatici est regula, quod nomina prosessionem aut dignitatem significantia sint communis generis, vid. Cl. Paul. Colomes. in Cimel. liter. c.38. Ante quem hac omnino conjecerant Petrus Pithoeus & Jacobus Sirmondus. Ille ad poematia veterap. 474. verbis: hujus generis fabula sunt ille ad Theodosium, fortean Macrobium. Hic ad Sidonium p.4. Quem Macrobium dicimus, Avienus in epistola, quam Æsopicis suis fabulis præsixit, & Boëtius Theodossum vocant, nec dubium, quin hoc verum ejusnomen suerit, quod postremum est, cum adjectis cateris Macrobius Ambrosius Aurelius Theodossus nuncupatur.

5. Sumitur ctiam bulla pro aquæ tumore. Sic bullantes aquas dixit Plinius, quasi bullis tumentes; fontem affluentem bullis Apulejus lib.4. Hinc bullare apud Cornel. Celsum est bullas faccre id est tumores: si urina bullat.

6. Scriptoribus inferioris ævi bulla denotant orbicularia quædam ornamenta, à quibus vox Boule (globus seu sphæra) apud Gallos originem traxit, Joh.de Janua: ut generaliter dicatur, omnia ornamenta aurea vel argentea qua fiunt quasi inflata, bulla dicuntur. Gloss. Isid. bulla, ornamenta regaliavel camelorum, & mox: bulla stramenta regalium camelorum, ubi cum Dn. Cangeo gloß. voc. bulla legendum putaverim ornamenta, quomodo apud Papiam: bulla, ornamentaregalium puer orum velequorum, dicta quod sint similes bullis, quain aquainstantur. Antiquus Juvenalis interpres Satyr. 5. antiquitus nobilium pueribullas aureas habebant pauperum delocis, signumlibertatis. In hoc ergo significatu bullas accipiendas autumo apud Apulejum lib. 6. bullisque te multis inoculatum, velutistellis relucentem saginabo. Anastasius in Sergio II. ita: Gabathas inter rasiles deauratas cum bullis duabus, & in Leone IV. sic: cum gemmis ac bullis aureis. Leo Ostiens. lib. 3. c. 31. alteram quoque iconam rotundam argento vestitam, argenteis etiam bullis extrinsecus in gyro circumdatam transmist. Dudo lib. 3. de Norm.morib.ita: ensemex auri sex libris in capulo bratteolisque atque bullis artificialiter sculptum. vid. Cangeus d. loc.

7. Quandoque bulla designat typum sigillarium, quo bulla ipsa inprimuntur. Joh. de Janua: Bulla sigillum, quod cera imprimitur. Huchaldus in vita S. Rictrudis c.15. Et ut clara editus prosapia, Regis quoque praclarus fulsit in aula, regia honoratus bulla, utpote prudens. Notarius regalium praceptorum conscribens edicta. Hariulfus lib. i. Chron. Centul. c. 6. de Mauronto: in aula ejus dem Regis militavit, & ut nobilis Regia bulla vel sigilli baculus. Nicetas Choniates in Codice barbaro-Graco istiusmodi typum sigillarium Constantinopolitani Imperatoris Xevo βελλον appellat, & μετα λιθων λαμπεων idest lapillis adornatum fuisse inquit. Harmenopulo lib. 6.

e.14. & in Menzis Grzcorum II. Nov. in S. Mena Bellarthew dicitur.

Cang. d. voc.

8. Sæpius bulla fumitur pro ipfo figillo, quod chartis appenfum est. Id patet ex c.licer X.de crim. fals. & Synodo Romana lub Papa Eugenio 2 anno Christi 826.cap.18.apud Luc. Holstenium de dimissoriis epistolis: ibi: Metropolitani bulla eas muniri oportet. Huc faciunt versus de Vicelino Episcopo Bremensi:

Chartas conscriptas, & res in scripta redactas Bullis firmavit bannoque suo stabilivit

& porrò:

Scriptis firmavit hac & bulla solidavit.

9. Hactenus dictas ut & alias bullæ notiones Ebrardus Bethuniensis in Gracismo observavit, quando ait: Bulla, tumor laticis, Nola, Sidus, Gemma, Sigillum, Bullanotat Gemmam, Stellam, Vestempuerorum, ornamen-

tasil....bullas& baltheasignat.

10. Quoniam bulla designat sigillum, ideò Bullator sumitur pro sigillatore in c. licet 5. eos etiam X. decrim. fals. & apud Petr. de Vineis inquientem: existensipse bullator & scriptor & forsitan numerator. Nihil aliud quoque est bullare (\*) quam sigillare Ratbodo Episcopo Treverensi: hanc ergo epistolam annulonostra ecclesia bull are censuimus. Ursus subdiaconus in vit. S.Bafilii Cæfarienfis cap. 10. & plumbo bullavit chartam illam. Anastasius Bibliothecarius in vita S. Joh. Eleemolyn.n. 94. non potes scribere & bullare? abiens scripsit propria manu peccatum & bullans portavit beato. Henr. Rebdort.annal.adann.1352 verbis: cum antecessor suus aliquas gratias prater conscientiam Vice Cancellarii bullari jusserit.

(\*) bullare quandoque accipi pro στις ματίζεν seu ferro candenti malesicos urere notat Dn. Cangeus Glossar.voc.bulla additque Italos hoc pænæ genus dicerebollare, hancque vocem occurrere in statutis Venetis lib.6.c.78. & in libro promissionis malesicii ibidem cap. 7.

11. Sic disbullare est figillum avellere, dissignilare. Interpresantiquus

sextæ Synodiact. 15. & disbullata est hujusmodi charta.

12. Literæhinc bullatai.e. sigillatædicuntur Arnoldo Lubecensi lib. 7. hist. Slavor.cap.14. ibi: & Rex vade ait, & post modicum revertere, & invenies literas bullatas. Fridegodo in S.VV ilfrido cap. 28. chartæ bullatæ, ibi: Bullatas offert signato cortice chartas. Petro Diacono in Chronico Casinensi lib.3.c.57.charta aureà bullà bullata. Apud eundem dicto lib.3.c.7 dicitur: praceptum aurea bullabullatum. Hac de causa etiam dicuntur Bullati Doctores, qui absque examine Academico & promotione solenni literis bullatis per Comitem Palatinum gradum adipiscuntur, Freher. ad Petr. ab Andlo lib. 2. c. 5. Hôping. cap. 3. de jur. sigill. n. 20. Arum. ad A. Bull. disc. 1. qualt.4.

quast.4. Celeb. D. Gerh. Feltman. diss. de promotione absent.c.4.n.3. Ego in Octoviratu cap.7. n. 24. & schediasm. de A. Bullan. 6. Kirchman de annul. c. 8. Dietrich not. ad Aur. Bull. pag.3. Proepistolasigillata boletum quoque sumi testatur Tabor lib. de metatis pag. 117. & Cl. D. Dietherr, Amicus astimatiss. in orbe novo Literator seu contin. Besoldithes pract. voc. Bollet.

13. Bulla aliquando accipitur pro ipso diplomate sigillo munito; testaturid Wildebrandus ab Oldenburg in itinerar.terrasancta, ibi: itaut hospes, siterram intraverit absqueregia Bullaexire non possit. Brompton: G super hoc ostendit bullas G alia munimenta, qua inde pra manibus habuit. Hoc autem sensu non solum in lingua Latina sed & Germanica diplomata dicuntur Bulla, quod ex Recessibus Imperii, Casarum Capitulationibus, aliisque scriptis patet, ubi frequenter mentio sit der güldnen Bullen.

14. Inde videmus errare Brianum Twinum lib. 1. apolog. antiq. Oxon. n.114. Christoph. Colerum παςεςγων c.4. & Anton Cuccium de majorum institutis, qui bullas in modo dicto significatu deducunt ἀπὸ τῆς βελῆς ὰ consilio. Tralatitium namque est diplomata, non consilia, sed rescripta Principum, corumque privilegia implorantibus concessa continere.

15. Ad hanc classem spectat quoque Sanctio illa Imperii pragmatica, quam Imperator Carolus IV anno 1356 quarto idus Januarii & die nativitatis Christi Noribergæ & Metis cum Statuum Imperii consilio promulgavit, ac de electione Cæsarum & Electorum potissimum dignitate in illa dispositi (cujus totum contextum post hanc Tractationem videbis) quæ Aurea Bulla nomine inclyta est.

16. Hæc autem non inde tale nomen accepit, ac si aureas res ac leges contineret (quod tamen multis placuisse video) sed quod majus Imperatoris sigillum (quod *Bulla* inde vocatur *d. cap. licet X. de crim. fals.* quia capsulæ cuidam ex auro, argento vel plumbo inclusum appenditur) adfixum habet.

Et sic συνεκουχικώς Aurea Bulla abejus adpensione appellatur.

17. Hanc in rem loquitur Joh. Trithemius in tom. 2. annal. Hir faug. p. m. 230. edit. Sangalli anno 1690. ita: Anno 1356. Carolus Imperator de rege Germanorum eligendo futuris temporibus ad imperium, constitutionem & novam atque notabilem secit, de consensu omnium regni Procerum, pro cujus confirmatione perpetua sigillum justit insigi aureum: unde & Aurea Bulla est nuncupata usque in præsentem diem. Et Albertus Cranzius lib. 9. Saxon.c.29. inquit: multa constituens (Carolus 4.) qua usque in hodiernum observantur, & aureo sigillo de super literas decernens appellari justit Constitutionem Imperialem BULLAM AUREAM.

18. Hincest, quod sigilla eodem tropo pro Rescriptis sigillatis legantur in legibus Langebordorum lib.2.tit.55.cap.2.& Bojorum c.14. Constan-

tinus

tinus Porphyrogenitus Imp. de admin. imp. c. 49. ἐποίησε κοὐ σιγίλλιον λέων. P. Siculus de haref. p. 50. καὶ λαβών ωξὰ τε βασιλέως σιγίλλιον. Ifaacius Comnenus in Novell. ἐντοῖς σιγιλλίοις τῶν παλαιῶν περακτικῶν ἀναγεάφονταμ. Adde legem Alamanorum tit. 23. §. 4. Decretum Taffilonis de legibus popularibus §.17. Dn. Joh. Strauch. diß. de Statut. à ſummo Princ. num. 43.

19. Quemadmodum veteribus non una erat bullæ species, quippe ingenui portabant auream & nonnunquam argenteam, libertini autem & plebeii scorteam, Macrob. d. loc. Lazar. Baysius dere vestiariac. 10. Henr. Salmuth ad Panciroll. dereb. deperd. Polyd Vergil. lib. 3. derer inv. c. 6. sic & sequiori ævo materià disterentem illam & quadruplicem suisse notavit Jul. Cæsar Bulengerus de Imperat. Rom. lib. 2. c. 11. allegans eum in sinem Codinum, Curopalatem, Luitprandum & Georg. Phrantzen, scilicet (1) xeus sequiplembeam (2) deques sentous seu argenteam (3) un visis sentous sequiplembeam (4) xnes sentous ceream. Dequibus omnibus in subsequentibus agemus.

#### C A P. II. De Bulla Aurea.

· O Uadruplici istà Bullà usos fuisse Imperatores Byzantinos & Romanos indubium est.

2. De aurea autemprimò videamus. Eam adhibitam fuisse à Byzantinis innotescit ex Privilegio Andronici II Imp. dato Henrico Brunsuicensi Duci ( quod vide infra ) & verbis constitutions Basilii Porphyrogeniti (\*) tom. I. furis Graco-Romani pag. 118. καὶ ώς ε ἀσφαλῆ κὰ ἀμε લિθετον εἶναι τ παρέσαν διά-[εξιν, οίκετα χετελ τσεσημηνάμενοι χευσώ (Φεσιγίολ Caurlu) τσοσ Φεσιγιοθήναι διωρισάμεθα μίωι 'Αηριλλίω ο Τπισμήσεως. i.e. ut que sancta & immutabilis esset hac constitutio, propriamanu subnot at am aureo quoque sigillo subsignarijussimus, mensis Aprilis die quarto indictione prima & Nicephori Botoniatæ dicto tomo p. 123. καὶ οδ Τπο Φραγέκσα ή βασιλεία με τὰ κεκριμένα καλῶς κὰ οἰκενομιθένζα ζωοδικῶς, κὰ τὸ παρὸν ἐξέβετ λευσόδελλον eis συμύρωσιντε και τερεότη α τα οσημιωά μεν όν αίπο δι ερυθρών γραμμάτων, και 21 τέτω, τ άληθειαν Φανερωτεραν ύσσαγορεύεσα, Κορώνω ώσσερ δήτινα χρυσήν τ άληθώς (Φραγίδα τέτω άσταιωeńoaoa. h.c. quippe majestas meapraclare dijudicata gestaque per ipsam synodum obsignans prasentem hanc auream bullam promulgavit, ad confirmandum & stabiliendumea: cui bulla rubris literis subscripsit, & per eas veritatem clariorem dictans, verum sigillum, quasi quoddam aureum corollarium appendit.

<sup>(\*)</sup> de nominishujus origine vid. quæ infra prolixè diximus in addit. ad Auream Bullam Andronici p. 17.
feqq.

b. 3.Huc

3. Huc faciunt illa Annæ Comnenæ Alexiad. lib. 3. ola zevooßerie λόγε τα βεβελευμένα εις προύπτον πάσι κα Signoi i.e. per aurea bulla scriptum omnibus qua deliberata erant evulgat lib.8. Και αξά δάυτοκεάτος Το χευσό-Βελου λόγου ενσεσημασμένου δια κινυαβάζεως, ώς έθΟ, δια βασιλικής διξίας λαβών. bulla aurea scriptumab Imperatoresignatum cinnabari ut moris est regia manu cum accepisset, & Codini in Constantinopoli: δια χευββέλων, και προσ Ιάγματα των άρων αοιδιμων και μακαρίων μου αυθέντων, κ. βασιλέων, per auream bullam & edictum sanctorum celeberrimorum Dominorum & regum Androniciavi& Andronici funioris. item προστάσει, η διορ ίζελαι ήδη βασιλεία μου δπολούσα τον παρόνία χρυσόβελου λόγον, mandat & definit majestas mea prasentem hanc bullam auream dimittens. vid. Bulenger. d. cap. II.

4. Aureatalismodi bulla utebatur Imperator Constantinopolitanus in majoris momenti negotiis, dignitatis & amplioris auctoritatis ergò, teste constitutione Alexii Comneni cap. 3. quæ extat inter Constitutiones Impera-

torias in Corpore Juris Diony [. Gotofredi.

5. Eam vero ad Reges, Sultanos & Toparchas tantum missam fuisse ab Imperatore is to narrat Codinus Curopalates de officialibus Palatii Constantinop. verbis sequentibus; δ μέγας Λογοθέτης 2/4 Gitte & παρά & βασιλέως λοπος ελλόμενα σεοταγμαία και χευσίδελλα σεος τε Ρήγας, Σελίανες η Τοσάρχες. Και έτ μίν idjio έ μεγάλε Λογοθέτε τημα, « Nagnus Logotheta disponit mandata & bullas aureas, que ab imperatore mittuntur ad Reges, Sultanos, & Toparchas. hoc quidem propriumest magni Logotheta (\*) ministerium.

(\*) Quemadmodum apud Græcos Aurex Bulla signatio penes Magnum Logothetam fuit, ita Cerea & Plumbea penes Accubitorem funda, Meursius glossarvoc, kngós knov Martinius Lex.etymolog.v.Bulla Dn.Joh.Jac.Hosm.Lex univ.v.Bulla aurea, Bulenger.d.cap.11.

6. Sed Bullam quoque auream ad clericos ab Imperatoribus istis datam essettatur Nicetas in Manuele Comneno lib.3. ubi narrat Logothetam magis contra Stypiotam Theodorum inflammatum, quod Imperator illi auream bullam cum radiantibus gemmis dediffet, mandaffetque, ut in magna Blacherina Ecclesia jurejurando præesset, quo Imperii successio Alexio Hungaro & filix Marix confirmaretur, quod munus ad Logothetx potius

officium pertinebat. vid. Joh. Kirchman de annul. cap. 8.

7. Romani Imperatores æque ac Byzantini gravioris momentifanctionibus ad totum Imperium & posteritatem pertinentibus, & concessionibus Principibus, Episcopis aut Collegiis datis, auream etiam Bullam frequenter addiderunt vid. Albericum de Rosate ad leg. 1. Cod. de summ. Trin. n. 20. qui, teste Arthuro Duckio lib. 2. de authorit. jur. civ.c.3.n. 4. scribit se Caroli M. Imp. privilegium, quo Venetis libertatem plenariam concessit, sub aurea bulla vidisse. Scri8. Scribit Polydorus Vergilius lib. 8. de rer. inventor. c. 2. ante Carolum Magnum Imp. nullum ex Principibus Romanis literas auro obsignâsse. Sed sistides habenda Francisco Rosiario in apparatu ad stemmata Lotharingica (ubi non tantum Regis Pipini & Sigeberti sed & Dagoberti aliquot chartas aureis sigillis munitas allegat) constat Francorum Reges 200 ferè annis ante Caroli M. imperium aureis diplomata roborasse sigillis. Dn. D. Becm. notit. dign. diss. 5. c. 3. n. 11.

9. Hinc quoque, si vera narrat Rosierius, nondubito adserere Byzantinos à Francis bullarum aurearum usum accepisse, quia notum est quod non occurrat in historia Græca quempiam talismodi bullas usurpasse ante tempora Theophili Michaëlis filii Imperatoris Constantinop, sub quo earum primum meminit Cedrenus. Theophilus autem câdem tempestate vixit quâ Ludovicus Pius Caroli M. filius, quem illis usum esse auctor est Agobardus Lugdunensis Libro de insolentia fudaorum ad eundem Imperatorem scribens: ostendunt pracepta ex nomine vestro aureis sigillis signata.

10. Carolum Calvum Imp. chartas auro bullatas coenobio San Dionysiano in Gallia dedisse testatur Sugerius Abbas apud Doubletum p. 873. Imp. Arnolfi aurex bullx allegantur apud Anonymum Hafenrietanum in Episcopis Eystettensibus Henrici I in Chron. Casin. lib.2.c.31. Ottonis I.apud Gold tomo 1. Con/t. Imp.p.216. (a) Henrici II ap. Autorem vita S. Meinvverci Episcopi Paderb.p.32. & Leonem Ostiensem in (hron. (assin.lib.2.cap.31.Henrici III apud Wilh. Hedam hift. Epifc. Ultraj. pag. 290. Oftiensem dict. Chron. Cassinlib. 2. cap. 81. Conradiap. Buchel. innot. ad Hedamp. 166. Henrici junioris seu IV. (qui ab Italis II vel juntor ob patrem Henricum 3. dictus est vid. Gold. tom. 3. constit. imp. p. 319.) apud Ottonem Frisingens. lib. 1. de gest. Frid.1.c.55. Privilegii aurea bulla conspicui, quod Conradus 3. Imp. Corbejensi Abbatiæ in Westfalia concessit meminit Gerhard Kleinsorg, in Chron. VVestfal. Eccles. lib. 6. Friderici l. ap. Gold. tom. 2. Const. imp. p. 8. Gotefrid monachum in chronico anno 1167. Henrici VI. apud Buchel. d.l.p. 178. Philippiapud Gelen. in vit. S. Engelbert. p.32. Friderici II. ap. Gold. tom. 1. Const. imp.p.290.304.6 305. Limn.l. 5. jur. pub. c.2. n.30. Braunschweigisch Sistor. Sandel. part.1.cap.1.fol.28. Henr. Meibom. diß. de erectione Ducatus Brun. suic. Gold.tom.i.constit.imp.p.73. & p.i. der Reichssatzung p.30. & in den Bohmischen benlagen p. 143. Rudolfi I. in Dn. Joh. Georg. Layritzii dis. de Burggr. Norico p. m. 21. CarolilV. 1356. fancita (quæ Kar' ¿Zoynu aurea Bulladicitur) infra & alix apud Gold. tom. 1. const. imp.p. 369. segg. & tom. 2. p.93. seg.p.1. Reichesat, p.153. & p.2. Reichesat, p.45. seg. (B) Sigismundi ap. Gold.tom.unicoconft. Imp.p. 143. & p.2. Reichefat. p. 106. Friderici V. apud Meibom. dict. diss. de erect. Ducat. & indiplomatis & documentis Argentina 1685. cur a Nobilissimi Dn. Kulpisseditis. Caroli V. ap. Linn. d.c. 2. n. 35. Diplomata Confirmationis Ferdinandi I. Maximiliani II. & Rudolfi II. privilegii Imperiali castro Fridbergensi in Wetteravia ratione Comitatus Kaichensis aliorumque jurium à Carolo IV. concessi prægrandi bullà aurea uno latere essigiem Cæsaris, altero aquilam ostendente roborata esse, non ita pridem ad me Fridberga scripsit Nobiliss. Dn. Daniel Helfricus Chelius dicti Castri Imperialis Consiliarius.

(a) hæch legisslet Mallinckrothius lib.de Archi Cancell.p.m.116. sequentia non scripsisset: Ab Imperatoribus nostris Germanicis vetustissimis, puta Francicis sive Corolingis & Ottonibus, quique intermedis surunt, non reperio bullas aureas appensas esse, & mox; antiquissima, qua hàc vice mihi in memoria est,

S. Henrici fuit.

(B) Carolus 4. Francisco Petrarchæ Comitivam per auream bullam quoque dedit, quod ipse testaturin epistola ad Johannem Episcopum & Cancellarium, cui hoc nomine gratias agit, lib. 12. epist. 2. inquiens: Quantome nuper & quamraro privilegio honestassis quod & si solum seceras, secretum tamen Imperii signum & ingeniem bullam auream adjecisti, cujus vel aspettus solus immensum quiddam majestatis & gloria contemplantibus ingerit & venerabundos cogit summi imperii & veteris Roma as q, aurei seculi meminisse.

11. Istiusmodi bullis inscripta erant nomina, quandoque insignia, aliquando etiam impresse iis sissementa Casarum imagines: (\*) hinc diplomata ita claudebantur: Adcujus reimemoriam & robur perpetuo valiturum prasens privilegium sieri, & Bulla Aurea typario (\*\*) Majestatis nostra (hinc est quod talia diplomata Majestati Briesse ab antiquo in hunc usque diem appellantur) impressa jussimus communiri. vid. illorum apud prace-

denti numero adductos scriptotes apographa.

(\*) apud Goldastum part. 1. det Reichsfaß, p. 150. legium Ruifers Caroli 4. constitutio von Recht und Gerechtigseiten des Königreichs Böbeim gemacht zu Rem anno 1355. ubi in fine hie liedentur; Dieser Brieffunter der Guldenen Bulle same der Gestalt unser Kaiserl. Hochheit zu Zeugnuß aufgedruckt part. 2. der Reichsfaß. p. 43. segg. legimus Caroli 4. gulden Bull über die incorporation der Landen in Polen und Schleiten zum Königreich Bobeim de 1355. ubi in sin, hie occurrunt : Mit Uhrkund dieses Brieffs und unserer guldenen Bull auß unseren Kaiserl. Sorn aufgedrücket. Idem Carolus Imp. diploma apud Maderum, quo promittit Papæ revocare & conservarelibertates Romanæ Ecclesiæ, itasinit: Ad prædistorum omnium perpetuam rei memoriam atg. cautelam prasentes literas quadruplicatas Imperialis Majestatis typario communitas Sanstitatis
voltra concessimus.

(\*\*) typarium nil aliud est quam instrumentum, quo ad incudendum in ipsis Bullis Principis imaginem &

infignia utebantur, ceu dixi in Octoviratu cap.20. num.11.

12. Nostro Seculo priscus ille mos haut in desuetudinem abiit, sed Imperatores nostri sub aureo sigillo, quod ipsum etiam characterem sive aposphragisma suum habet, adhuc expediri curant in rebus gravioribus diplomata, si supplicantes & gratiam impetrantes id petant, & quadraginta communiter ducatos pro talismodi sigillo aureo exsolvant. Ita aurea bulla modò dictum Fridbergensium privilegium Matthias & Ferdinandus II. Impp. confirmarunt, ceulaudatus Dn. Chelius allegatis literis narrat. Privilegium quo-

quoque Ferdinandi II. Imp. super erectione Universitatis in civitate Monatteriensi Westphalorum aureo sigillo munitum esse refert Bernh. à Mallinckroth de Archi Cancellariis Imperulib. 1. p.m. 116. Ejusdem Cæsaris diploma, quo ad petitum Ludovici Hassiæ Landgravii d. 18. Novemb. 1625. silio ejusdem primogenito Georgio ejusque liberis, & deinceps omnibus ab impetrante descendentibus hæredibus, masculis, ad quos juxta familiæ statutum regimen Principatus venturum est, hoc privilegium concessit, ut quilibet ex illis, quem ordo successionis ad regimen admittit, quamprimum 18. ætatis annum adimpleverit, ad instar Electorum Principatus administrationem, ac si legitimam ætatem complevisset, suscipere possit, sublatis ex plenitudine potestatis omnibus in contrarium disponentibus juribus & statutis, aurea bulla roboratum fuit, uti commemorat Reink. de reg. sec. lib. 1. cl. 3. c. 12. n. 57.

13. Ferdinandus 3 Imp. diplomata, quibus Friderico Holsatiæ Duci erectionem studii Universalis indulsit, & Jacobo Curlandiæ Duci, Ejusque Descendentibus utriusque sexus axioma Imperii Romani Principis, omniaque inde dependentia beneficia anno 1654.d. 16. April. contulit, aureis Bul-

lis munivit.

14. Leopoldus Imperator noster gloriosiss. diploma, quo an. 1677.d. 14. Dec. in serenissima Domo Anhaltina Principi seniori regenti (qui nunc est Sereniss. Princeps Dn. Joh. Georgius in Dessau Heros omnibus numeris absolutissimus, Dominus meus Clementissimus) titulum Serenissimi (Durchleuchtig) in perpetuum concessit, ita finit : Mit uhr fund dieses Brief. fes besiegelt mit unser Kaiferl. auch anhangenden guldnen Bull. Ejusdeminvictissimi Cælaris diploma, quo anno 1674. d. 14. Octob. Albertum Ernestum Oetingensem Comitem ad Principale fastigium evexit, Aurea Bulla ornatum fuisse refert Nobilissimus Vir Jacobus Wilhelmus Imhofius magnum Norimbergæornamentum Fautor & Amicus noster in Notit. Procer. Imperii Germanicilib. 5.c. 11 n.g. Idem Augustissinus Imperator diploma, quo Illustriss. Comiti Swarzenburgico Christiano Wilhelmo potestatem creandi Equites Imperii & Comites Palatinos, legitimandi Spurios Nobilium, aliaque infignia privilegia concessit, aurea bulla confirmare jussit, ceu ex verbis ejusdem finalibus, à Celeb. Tenzelio in dialog. menf. August. ann. 1694. adductis, apparet : Mit urfund dies Brieffs / fo mit Unferer Raiferlithen anhangenden guldenen Bullbefrafftiget / und gegeben in Unferer Statt Wien den 22. Monate Decembris nach Christiunsere lieben Herrn und Seeligmachers gnadenreichen Geburt im sechzehen hundert ein und neunzigsten zc.

15. In Imperatoris Ferdinandi III. Capitulatione artic. 46. de usu Bullæ aureæ cavetur: Daß die giildene Bull/ als ein uhraltes insigne eines

regirenden Nomischen Raisers oder Ronigs/an fein ander diploma, ale welches ben der Reichs-Gantslen mit Raiserl. Maj. verwilligung außgesertiget wird gehendet werden soll. Idem repetitur in artic. 44. Capitul. Ferdinandi IV. Apparet inde error Lancelloti qui inlib.1.templ.omn.jud.cap.1.§.1.q.3. ex Clem.Romana in sin. de jurejur. scripsit aurea bulla tantum uti posse Imperatorem à Papa Rom. coronatum; nam non solum hic articulus Capitulationum contrarium docet, sed & observantia; Et jam olim Fridericum 2 Imperat.sex annis antequam à Papa coronaretur bulla aurea usum esse observavit Caninius sur la bulle d'oreé p.61. De Sigismundo Rege Romano idem

testatur Limn.ad Capit. Ferdin.3.d. art. 46.

16. Videndum autemest, num alii quoque Reges præter Imperatores istos usi sintbullis aureis? Mallinckrothius de ArchiCanc.innotis add.loc. p.m. 23.4. hic nihil pro certo dicere potuit. Nos autem affirmamus non 10lum alios Reges sed & Principes eas adhibuisse, nixi authoritate side dignissi-Illud legimus de Regibus Italia apud Puricellum in morum Scriptorum. Ambrosianabasilica pag. 282. Regibus Hispania ap. Matth. Paris. p. 584. 598. Florentium Wigorniensem p. 357. Marcam hist. Beneharn. lib. 7. c. 8. Spelman ingloßar. voc. bulla aureaverbis: rediens autem Edvvaraus (primogenitus Henrici 3. Regis) cum nupta sua ad patrem, detulit secum cartam Regis Hispania, qua quietam clamavit totam Vasconiam pro se & heredibus suis AURO BULLATAM. Regibus Anglia ap. Matth. Paris. p. 172. Wilh. Thorn. lib. 2.c. 15. & tom. 5. spicilegii Acheriani, Regibus Hungaria in decretis Regis Andreac. 25. & ap. Hieron. Rubeum hift. Ravenn. lib. 6.p. 405, Regibus Sicilia ap. Romualdum Salernitanum in chron. MS. quod allegat Dn. Cangeus glofl.v.bulla) Bromptonum p. 1114. Baron. annal. ad ann. 1156. Rocchum Pirrum tom. 1. not. Sicil. p. 123. 125. 404, Regibus Bulgaria in actis Innocentii 4 Papæp.54. & ap. Leonem Grammaticum p.503, Ducibus Apuliain chron. Casinensilib.3.c.57.lib.4.c.10, Sultanis Iconiensibus apud Chesne in probat. hist. Ducum Burgund.p. 136. Moscovitarum Czarum aureo etiam utifigillo patescit ex Limn. not. art. 46. Cap. Ferd. 3. ubi scribit: se in bibliotheca Oxoniensi vidisse literas latinè scriptas in favorem cujusdam Medicinæ Doctoris, quem à se dimiserat Czarus ille, quibus aurea Bulla adsabré facta adhæserat. Despotæquoque deficiente Imperio Byzantino aureâ bullâusi, teste Phrantzen lib. 3.c. 1. ibi: Despota Thomas mihi Certez am oppidum diplomate cum bulla aurea donavit.

17. De Regibus Galliæ idpatescitex exemplis Caroli M.& Calvi ut & Ludovici Pii supra adductis, nec non regesto Parlamenti Parisiensis, quod ordinationes Barbinas appellant, fol. 37, in quo descriptum legitur diploma Caroli VII regis Franciæ de d. 7. Octob. 1437, cum diploma aliud pro

perea-

pereagio Ecclesiæ Mimatensis confirmat, quod bullà aureà munitum esse dicitur. In chartophylacio regis Galliarum prætereà asservatur epistola Leolini Nortwalliæ Principis ad Regem Philippum VI scripta, quà recepisse agnoscit illus literas aureo sigillo sigillatas, in quibus inita inter Franciæ regnum & Walliæ Principatum sædera continebantur. Cangeus d.l.

18. Scribit Spelmannus gloß. v. bulla plumbease vidisse bullam auream Francisci I. Regis Galliæ adpensam sæderi cum Henrico 8 Angliæ Rege inito, in cujus anticæ circulo versus hic describatur: PLURIMA SER-

VANTUR FOEDERE CUNCTA FIDE.

19. Peirescius quoque in adversar. MSS. testaturid ipsum de bulla aurea istius regis Henrici 8 scederis similiter diplomati appensa, simulque refert se in archivo Regio eam vidisse, majoris verò esse figuræ, acponderis decem aureorum Hispanicorum, in qua essista sint insignia Anglicani regni cum corona regia, epanoclista & periscelide, vid. magnus Polyhistor du Fresne d. l.

20. Notandum χευσόβελλα interdum appellata esse Imperatorum Edicta & Rescripta, licet aureo non suerint roborata sigillo. Apparet id ex Novella Johannis Comneni, qua statuit ne quid ab Ecclesia Episcopo suo orbata Questor exigat, quippe illa titulum Χευσοβέλλε habet, etsi cereum tantum sigillum ei adpensum suerit, Meurs. glossar. voc. κης βελλον, κirchm. de annul.d.cap. Joh. Strauch de Statut.n.43.

#### CAP. III.

#### De Scriptura aurea atque argentea nec non Bulla argentea.

Sunt qui opinantur (quos inter Dn. Cangeus gloß. V. bulla) per literas aureas intelligi bullas aureas apud Wipponem in vit. Conradi II Imperatoris inquientem: Legationis causamposte a Imperator Gracorum aureis literis Imperatori Conrado scripsit; Albertum Stadensem ad ann. 1179. ibi: Hanc epistolam (Manuelis sc. Imp.) Imp. suscepit aureis literis scriptam, & Anonymum Hasenrietanum apud Gretserum in Episcopis Eystettens. dum de Arnolpho Imp.ait: Regali donatione tradidit & chirographo aureis literis inscripto stabilivit.

2. Sed ¿ev [3pa píav istis locis intelligendam esse extra dubium est. Namscimus Imperatores & alios totas literas auro scribi curâsse. Aripertus Rex Langebordorum donationem Alpium Cottiarum aureis literis exaratam Romam direxit, teste Warnefrido lib. 6. cap. 28. Et Constantini Maximi Imp. famosam istam donationem aureis literis scriptam in registro bibliothecæ Vaticanæ legi narrat Bodinus apud Marq. Freher. not. ad Pet. ab

Andlo lib.1.cap.11. Conradum 3 Imp. Corbejensibus privilegium characteribus aureis exaratum concessisse, ex Kleinsorgii lib. 6. Chron. VVestphal. Eccles. refert Mallinkroth d.lib.p.117. In Tomis Concil. extant literæ Ottonis I Imp. quibus jura ecclesiæ Romanæ confirmantur, quæ, ut ibidem inscriptio refert, aureis scriptæ literis asservantur in Castello Sancti Angeli, Mallinkr. d.lib.p.234.

3. Allegat quidem pro se Cangeus Luithprandum, qui in histor. legationis sua ad Nicephorum Phocam Imp. Byzant. inquit: his dictis as que completis zeuß & Niov, id est, epistolam auro scriptam & signatam mihi dederunt vobis deferendam. Sed ille ipsum parum juvat, quippe qui scriptionis & signatura aurea distinctam facit mentionem, quod in locis hic num. I ad-

ductis secus se habet.

4. Characterum aureorum & argenteorum in facris literis describendis olim quoque magnus suit usus. Probatur id è vita S. Nicolai, cui Constantinus Max. Imp. Evangelium aureis literis scriptum transmist. Meminit hujusmodi scriptura S. Hieronymus prafat. in libr. Jobi his verbis: Habeant qui volunt veteres libros, vel in membranis purpureis auro argentoque descriptos, vel unci alibus, ut vulgo ajunt, literis onera magis exarata quam Codices; dummodo mihi meisque permittant, pauperes habere schedulas, & non tam pulchros Codices quam emendatos. Codex Evangeliorum Witickindi magni istius Saxonum ductoris aureis literis scriptus, & involucro auro & gemmis radiante tectus, quem è loco sepultura ejus Angaria (vulgo Enger) dudum acceptum Collegium Canonicorum SS. Johannis & Dionystii Herfordia in Westfalia multos annos custodivit, nunc ab aliquo tempore reperitur in instructissima bibliotheca Potentissimi Electoris Brandenburgici.

5. Hartmacotus Abbas S. Galli novum Testamentum & Psalterium aureis literis describi curavit, atque ligaturam pretiosis gemmis & lapidibus ornavit, quæ in Monasterio SanGallensi supersunt, ceu refert Henr. Pata-

leon part.2. prosographia illustrium Virorum Germania.

6. In Augustissima bibliotheca Viennævidi Codicem membranaceum in octavomajori, qui continet latinum Psalterium jusiu & curà Caroli Magni, cum esset adhuc rex Francorum, & nondum Romanorum Imperator, totum aureis literis, à Dagulso exaratum, quod Papæ Hadriano I dono missit, vid. Lambec. lib. 2. comm. de Cas. bibl. c. 5. pag. 262. & 266. qui p. 295 seq. refert Codicem huncanno 788 à Papa isto Hadriano S. Willehado Episcopo Bremensi donatum, Bremamque delatum, ibique in templo cathedrali maxima cum veneratione usque ad tempus reformationis inter alias reliquias custoditum & quotannis stato tempore populo publicè ostensumesse. In eadem

eadem Cæsarea bibliotheca extat antiquissimus codex membranaceus purpureus aureis & argenteis literis majusculis ante 1300 annos scriptus, qui continet librum primum Moss, de quo legantur quæ scripserunt Polyhistores incluti Dn. Lambec. di & comment. lib. 2. addit am. 11. p.m. 1007. & Dn.

Dan. de Nessel, Patronus noster in Breviario suo.

7. Erasmum Roterodamum magnum illum literarum instauratorem Codice aureo novi Testamenti Reginæ Margrethæ Austriacæ (quem totum auro vestitum & aureis literis pulchrè descriptum suisse narratipse Erasmus inprafat. annot. ad Novum Testam.) usum suisse testatur Mallinkr. d.lib. p. 17. Aquisgrani liber quatuor Evangeliorum aureis literis scriptus (qui in sepulchro Caroli M. Imp. repertus dicitur) adservatur. Wendelinus lib. 2. polit. c. 36. thes. 13. Sprenger lib. 1. instit. jur. publ. c. 29. Ego in Octoviratu cap. 25. 18.34. Talis codex forsan suit Evangelium aureum, quod apud Habessinos eapropter celebris Johannes habuit, cujus Vir Illustris Jobus Ludolsus Patronus noster in eruditissimo suo Comment. ad histor. Æthiop. pag. 434. meminit.

8. Ante aliquot annos Ratisbonæ in conclavitempli Abbatiæ ad S.Emmeranum in manibus habui novum Testamentum aureis literis eleganter membranæ nitidissimæ à duobus germanis fratribus, in isto Monasterio monachis, inscriptum. Codicis illius involucrum ab uno latere auro obductum undique pretiosissimis fulget gemmis, inter quas in medio videtur sapphirus, cui incisæ sunt literæ A & I. i.e. Arnolphus Imperator, qui eâ literas suas obsignasse dicebatur à duobus monachis, qui mihi egregium hoc κειμήλιον cum altari argenteo, quo Imperator Arnolphus initinere usus suit.

aliisque rarioribus rebus monstrabant.

9. Ulphilæ Gothorum in Mæsia Episcopi versio quatuor Evangeliorum perantiqua Gothica è Græco facta literis maximam partem argenteis scripta est, unde quoque appellatur, Codex argenteus. Hic laminis argenteis obductus in bibliotheca Academiæ Upsaliensis in Suecia in certa arca custoditur, ubi olimeum inspexi.add. Tenzel. dialog.mens. aug. 1691. p.m.631. segq. qui refert quod Usserius in epist. ad Fr. Junium mentionem secerit Codicis Evangeliorum Gothici aureis & argenteis literis exarati, & olim in Hermanni Comitis Nucearii bibliotheca celeberrima conspecti. De Parissis adhuc extante Psalterio S. Germani, anno 5 70 mortui, scribit Mabillon. dere diplomat. lib. 5. pag. 356 quod liber ille scriptus sit literis argenteis præter titulos Psalmorum & nomen Dei, quæ aureis literis exarata sint.

10. Ad Argenteas Bullas nunc properamus. Earum usus apud Græcos Imperatores in magni momenti negotiis frequens suit, vid. Georg. Phrantzen lib.2. Chron.c.10. ubi ita loquitur: Ego cum literis Bulla argentea insid

gnitis & jurejurando firmatis & multo milite missus sum, ut Athenas &

Thebas in potestatem reciperem.

11. Luithprandus in dict. hist. legat. hanc in remita: Tulerunt autem & alias literas argento signatas, atque dixerunt Papam vestrum & c. Idem in historia illa testatur Nicephorum Phocam Imperatorem ad Papam Rom.

literas argento signatas misisse.

12. Quidautem de Latinis & aliis hac in parte dicemus? Bernhardus à Mallinckroth diet-libro de ArchiCancell p.m. 115 statuit Latinis, quantum compererit, bullas argenteas in usu non suigle, nec hodie esse. Sed contrarium verius esse, patescit ex Dn. du Fresine gloß. V. bulla, qui scribit in gazophylacio cœnobitarum S. Genovesa Parisiensium custodiri spissiorem bullamargenteam Ludovici Pii Imp. inque ejus una parte videri protomen illius cum solita inscriptione: XPE PROTEGE LUDOVICUM IM-PERATOREM, in altera autem nihil esse cum esse.

13. Ex Regibus Turcicis Maumedem literas, quibus Cæsarem Constantinopolitanum, Persarum, Ægypti, & alios Reges ad suam religionem amplectendam monebat, argenteosigno cum hacinscriptione: Maumedes Des Nuncius obsignatas habuisse referunt Cæsius Aug. Curio lib. de origin. Saracen.pag. 11. Camill. Borell. lib. 2. de magistr. edict. c. 13. n. 32. Theodor.

Hopping.dejur.sigill cap.5.n.52.

14. Scribit quoque Cl. Fried. Leutolff von Francenberg (sub quo nomine latitat Dn. Bernh. Zech, ceu diximus diß. de ordine equitum Periscelidis cæruleain Angliath. 15. & epistola de Statu Tataria Pracopensis 5. 45.) in der intregirenden west scribine p.m.94. & Sprenger de Vicariatup. 504. Magnum Melitensium Magistrum (qui à Ferdinando 2. Imp. titulum Serenissimi accepit) uti argenteo sigillo & cera nigrà ad danda testimonia & passeportus.

#### C A P. IV. De Bulla Plumbea.

BYzantini Imperatores plumbeâ bullâ ad Despotas, Patriarcham, Sebastocratorem, Cæsarem, reliquosque honorarios Magistratus sæpe

utebantur. Codin.de off. aula Constant.c.5.n.27.

2. Docet illud Bulla plumbea, quæ Gallæ Placidiæ imaginem & inferiptionem, ac in parteaverla Victoriolam cum crucepræfert, quam servant monachi S.Genovesæ Parisientes teste Dn.du Fresne d. voc. Meminit etiam Petrus Diaconus Chron. Casin.lib. 4.c.109. præceptorum Byzantinorum Impp. plumbo signatorum.

3. Astruit

3. Aftruit id quoque Dn. du Fresne diss. de numismat. Impp. Constant. n.21. allegans diploma Balduini Imp. Constantinop. de anno 1241 plumbe à bull à conspicuum, in qua ipse Imperator habitu debito sedens dextra virgam tenet, in cujus parte superiori aliquid quadratum oblongius eminet, simbri à circumdatum & ad extremos angulos globulis vel margaritis exornatum. Ab inferioribus autem angulis pendent vittæ unionibus pariter distinctæ. Hastæ extremum claudit globulus seu margarita grandior, cui minor insissit.

4. Proceres quoque aulæ Imperatoriæ Constantinop. plumbeâ bullâ utebantur, Angelus à Nucein regesto Petri Diaconi Casinens. 136. ait: extat præceptum Symbatii Protospatharii & 500my & Macedoniæ & Thraciæ bullatum cum bulla plumbea mense Junio, indictione 10 i.e. anno 892.

5. Patriarcha Constantinopolitanus scripta sua etiam plumbo signabat, quod discimus ex Sententiis Synodalibus allegatis Kirchmanno de annul.c. 8. ubi in Germani Patriarchæita legitur: छे १६ रहे मीका १४०१ , मन्यप्रधान कि है, अबे र मन τειαεχικής κ θείας χειρός. ἀσιτώρητ ή κ κάτωθεν μολιβοζίνη βέλλα, έχεσα ον μβό τῷ μέρς τ τσεραγίαι θεότηση, οι ή τῶ ετέρω γεάμμαζα ζωθτα. Γερμάνο έλεω Θες δεχιεωίσηση κωνς αιληνεπόλεως νέως Ρώμης, και οἰκομιοικός Πατελάρχης. i.e. habuit scriptum, mense funio, indictiones patriarchali & divina manu. Pendebat autem inferne plumbea bulla, habens ex una parte sanctissimam Deiparam, ulnis gestantem dominum nostrum fesum Christum, ex altera autem has literas: Germanus Dei miseratione Archiepiscopus Constantinopoleos nova Roma & acumenicus Patriarcha. In Manuelis fic : είχε το μηνί Ιελίω Επινεμήσεως ή. δια της πατειαεχικής και θάας χάς Ο η τον συνήθη μολιβοίνην βελλαν. i.e. habuerunt hoc mense fulio, indictione 8 per patriarchalem divinamque manum & folitam plumbeam bullam. In Constantini Lichudis ita: Expa on α διωεισμένα εππλησιασικώ έθει η σφερινθένω τω δια μολίβδε βελλωπeiw, επεθόθη μηνί Δεκεμβρίω Τπινεμήσεως iB. i.e. hac itasincitae ecclesiastico more perscripta & obsignata per bullam plumbcam, data sunt mense decembri, indictione 12.

6. Latinis Imperatoribus bullas talismodi in usu suisse testatur Caroli M. Imp. scriptum pro renovatione chartæ sundationis monasterii Novaliensis lib. 1 cap. 17, ubi in fine legitur ita: Non enimex consuetudine anteriorum Regum hoc sacere decrevimus, sed solummodo propter necessitatem & mercedis augmentum transcribere præcepimus hoc modo, & super plumbum sigillari jussimus. Apud Ughellum tom. 6 p. 1310 alia invenitur Ludovici 2. Imp. de anno 875 pro monasterio S. Clementis Insulæ Piscariæ, qua

plumbea bulla impressione sigillata dicitur.

7. Plumbeam bullam Caroli Imp. servat gazophylacium Regis Galliarum, quam descripsit Stephanus Baluzius V. Clariss. innot. ad Capitularia regum Galliap. 1284. d 2 8. Ca-

8. Canonicorum Regularium S. Genovefæ Paris. gazophylacium possidet, referente incomparabili Cangeo d. loc. etiam bullam plumbeam, in cujus antica efficta Principis imberbis & laureati lusca protome cum hac inscriptione: KAROLUS IMP. AGS. in postica in medio circulo leguntur characteres: RENO-VATIO-REGNI-FRANCOR.

9. Testatur Vadianus se diploma vidisse cum plumbeo sigillo, in quo apparebat Imperator laureatus, his additis verbis: CAROLUS M. AUGUSTUS. Illud autem non Caroli Pipini filii, sed Crassi esse, vel temporum series, anni Imperii & indiction. adscripti evincunt. Dat. enim erat Non. octob. anno Christi DCCCLXXXIII. indict. II, anno verò Imperii ejus in Italia III. in Francia II. quod Ego olim scripsi in disp. de Sororibus

Caroli M. Imp. num. 19.

10. Ottonis 3. Imp. constitutio anno 998 de jure ac potestate Imperii, donatione Constantini & Caroli Calvi, legitur in Baronii 12 tom.annal. Eccles. ad annum 1191. Lehmannichron. Spir. lib. 5. c. 15. & Goldasti tomo unico Constit. Imp.p.m. 226. segg. cujus autographo bulla plumbea appensa suit, in cujus una parte videntur hæc verba: ODDO IMPERATOR ROMANORUM, in altera est caput hominis cum pilis crispis, spatulis & inscriptione: AUREA ROMA.

11. Bullarum plumbearum usus apud alios quoque obtinuit. Deregibus Hispaniæ id animadvertimus apud Anton. de Yepetz in chron. ord. Benedicti sub sin. tom. 7. & Gotofred. Guil. Leibniz. V. Celeberr. Fautoremque nostrum optimum p.1. Codic. furis Gent diplomat. pag. 185. seq. Deregibus Siciliæ apud Rocchum Pirrum tom. 1. p. 129. 316. 414. 475. tom. 2. p. 20.

279.280.283.

12. In camera Computorum Parif. plures Dominorum Montispessulani bullas plumbeas asservantur; vid. ectypon sigilli alterius plumbei in adversariis Peirescianis, cum hac inscriptione: Bulla Girardi Amici, & in aversa: Dominide Cavis montibus. In libertatibus concessis villæ Montisbrusoni à Guigone Comite Forensi mense Nov. anno 1223 hæc habentur: Si aliquis voluerit sigillum plumbeum Domini Comitis super aliquo contractu vel negotio roborando, siat inde petenti copia, & det 3 sol. & nil amplius ab co inde exigatur. Si verò voluerit cercum sigillum, det 12 den. tantum, Fresne d.l. Magnum Magistrum Equitum Melitensium Edictis suis hodienum quoque plumbeum sigillum adpendere testantur Theod. Hôpping.cap.3 de sur sigill.n.30. Dn. Frankenberg. (:Bernh. Zech:) in der Espatsbushine p.m.94. Megiser.p.2.von Ritterorden cap.4.

13. Olim Episcopi bullis etiam usi sunt plumbeis, ceu constat ex consilio Cabilonensi 2. anno 813. can. 41. ibi: literas etiam habebit, quibus sint

nomi-

nomina Episcopi & civitatis plumbo impressa ex Anastasio Bibliothecario in præsat. ad Synodum 8: & omnia hac in quinque codicibus scripta seu
compacta & omnium subscriptionibus roborata, sed & ipsos codices plumbeà
bullà munitos atque sigillatim loci servatoribus traditos Patriarchalibus sedibus deferendos. Scribit quidem Bromptonus p. 1458 non solere Cisalpinos Episcopos & Primates scriptis suis authenticis bullas plumbeas apponere, sed cereas. Ast de Transalpinis istis observavit contrarium Rocchus Pirrus tom. 19.320. tom. 2 p. 281.

14. Observandum, Episcopos illos in una parte sigillorum plumbeorum nomen sium incidi curasse, hinc Flodoardus lib. 3. hist. Rhem. c. 17. de Actardo Episcopo: epistolam suo nomine ad Nicolaum PP. dictari fecit,

quam & bulla sui nominis sigillavit.

15. Nemini quoque ignotum est Pontifices Romanos bullas plumbeas adhibere. Non autem illas omnibus rescriptis adjungunt, sedbreve Aposto-

licum plumbo caret.

16. Est verò Breve Apostolicum rescriptum à Papa in negotiis minoribus (qualia sunt justitiæ, dispensationis, indulgentiarum) concessum, cerà rubrà & annulo (\*) Piscatoris sigillatum acà Secretario subscriptum, Petr. Gregorii lib.7 syntagm.jur.cap.15.num.13.

(\*) hic est linteum album, quod in formam annuli dextrâ gerit Papa, ex Schikardi itiner. Italico Joh

Theod. Spreng. Rom. nov. lib. 1. cap. 5.

(\*) non semper in papyro exarati brevia Apostolica observavi ex Julii III Papæ Brevi rubra cera & annulo Piscatoris conspicuo anno 1553 die 12 Aprilis Romæ ad Rectorem & Officiales Universitatis Studii generalis Heidelbergensis dato ( quo indulget ut ad lectiones in facultatibus Juridica , Medica & Philosophica seculares personæ, si tot idoneæ ecclessaticæ haberi nequeant, admittantur.) quod membranæ inscriptum olim in Archivo Academico inspexi.

18. In annulo isto piscatoris sola adest (inquit Dominicus Raynaldus bibliothecæ Vaticanæ custos apud Leon. Allatium lib. 1. de perpetua consens. Ecclesia oriental. & occid. c.6. n. 12.) Petri estigies, & eaquidem in actu humilitatis constituta, h.est, Petrus dum in mari è navicula piscatur. vid. etiam Rebuss. Brevia dicuntur, quod brevi vià seu manu, remotis omnibus ambagibus.

bus, absolvuntur. Illa namque ut plurimum à Pontifice sponte & absque rei discussione peraguntur. Bullæverò ea de causa fiunt, ut diuturniores sint, difficilius enim revocantur quam Brevia, & illæ præsertim quæ Cardinalium subscriptione sunt sirmatæ & Consistoriales dicuntur. Causa namque discussa, re cognità, & in sacro Senatus consistorio ventilatæ deliberantur.

19. De origine bullæ plumbeæ Papis usitatæ ita Polydorus Vergilius lib.8.derer.invent.c.2.scribit: Institutum obsignandi literas Rom.Pontificis plumbo, unde ad posteros manarit, perdiu quæsivi, plumbo tam pretioso sesse, credo, in viscera terræ rursus abdente, ut ne cuiquam prædæ esset, cum soli Romani Pontifices eo utantur. Equidem satis constat Agathonem, quo sedente, magna sedi sacta est honoris accessio, in cera annulo impressisse silla: verum postea cum Rom.Pontifex multa irrogaret privilegia, ut diplomata diuturniora sorent, placuit Stephano; ac deinde Hadriano I tabulas Apostolicas plumbo obsignari. Fuitis annus salutis 772 cum ipse Hadrianus factus est Pontifex: nam antiquius non reperitur sigillum plumbeum. Eum sequitur Limneus sib.1.jur.pub.c.11.n.40. & Spreng. Rom.nov.d.cap.

Allatium d.loc.) non vidit Vergilius: nam tempore Sylvestri, quo Ecclesia Rom. ab immanissimo tyranno diu oppressa respirare copit, litera Apostolica plumbo obsignata suerunt, qua Sylvestri bulla plumbea reperitur in ar-

chivo Aretino.

21. Idem Raynaldus testatur adservari in archivo castri S. Angeli vetustissima in papyro ex frutice confecta diplomata plumbo obsignata Paparum Leonis I Gregorii M & Sergii. Adtentum præbet Bromptonus p. 1718 inquiens: à tempore Gregorii M. bullas fuisse, & adhuc in Romana Ecclesia

aliqua ipsius privilegia bullata servari.

22. Papam plumbe à bullà ob humilitatem uti dicunt Pontificii Scriptores, quos inter modò dictus Raynaldus apud Allat. d. loc. totam perorat caufam fequentibus: Humilitatem etiam præ cæteris omnibus Christi sidelibus colere jusserunt summi Pontifices, dum demisso quodammodo dignitatis, qua sunguntur, splendore vilia appetunt, nec auro aut argento, ut summi assolent Principes, sed plumbo metallorum vilissimo utuntur, atque illud non serico, aureis filis contexto, sed vili (a) suniculo alligant, & suam humilitatem in fronte epistolarum profitentur, ita etiam in earum obsignatione imitari volunt, & hoc pacto se servos esse, seque ministros servorum (b) Dei dicunt.

(a) ex cannabe scil. confecto, ceu observavi non solum in archivo Lippiaco, sed & grammatophylacio Heidelbergensis Academiæ, in quo inveni sex bullas plumbeas Bonisacii IX Papæ laqueis istiusmodi minutis adpensas.

(B) id est Petri & Pauli. Hunctitulum primum inter Pontifices adsumsisse Gregorium I refert Martinus Polonus, ex humilitate scalicet, ceu icribit Franc, Carriere Minorita in hust. Chronol. Pomif. p.m. 109

quem alii imitati sunt humilitatis affectatione. Ditericus Episcopus Metensis se Servum Servorum Domini, Imperatorum amatorem appellat in epistola ad Carolum inter Gerberti 31 Desiderius Episcopus Carducenus epist. 4. ita loquitur : Domino Gloriosissimo atg, Pissimo , ubiq, pracelso sancta Ecclesia Filio Sigeberto Regi. Desiderius Servus Servorum Dei , atý, per Ejus gratiam Cadurca urbis Episcopus. Stephanus Presbyter epistola ad Aunarium verba quidem mutavit, sed rem retinuit, quando infit: Patri spirituali Aunario Stephanus omnium Servorum Christi Famulus. Anastasius Bibliothecarius his verbis utitur: Domino meo per omnia sanctissimo, Deo honorabili Patri spirituali ac Magistro Theodosio Presbytero, Anastasius Exiguus misericordia Dei Presbyter & Monachus, Servus Servorum Dei. Paulinum ita scribentem Caspar Barthius advers. lib. 42. adducit: Quapropter ego Paulinus licet indignus peccator, omniumque servorum Det ultimus servus Aquilejensis sedie Hesperiis oris accineta, cui Deo auctore deservio, nomine non merito Prasul. Otto 3 Imp. Constitutionem de jure ac potestate imperii, donatione Constantini & Caroli Calvi, cujus supranum. 10. mentionem feci, ita orditur: In nomine fantta & individua Trinitatis. Otto servus Apostolorum & secundum voluntatem Dei Salvatoris Romanorum Imperator Augustus. Romam caput mundi profitemur &c. Et licet titulum infuetum apponi cæteris ejus Imperatoris diplomatibus dicat Baronius & alias formulas difformes ab usu: ego tamen memini alibi eundem hujus Ottonis titulum observasse. Extatinter Ecclesia Hamburgensis privilegia edita quoddam sic incipiens: In nomine Santta & individua Trinitais Otto servus Apostolorum. Omnium sidelium Christi & nostri Imperii solers sciat intentio, quod nos &c. Clausula ita habet: Datum VIII Kal. Aug. ann. Dom. incarnat. MI. indict. XIIII. Ann. III Ottonis regni XIIII Imperii VI. Actum Paterno feliciter, Amen.

- 23. Dicit quidem ibi Raynaldus Pontificem aureo & argenteo sigillo haut uti, sed plumbeo ex funiculo vili, non autem serico, pendente. Sed ipsum sealibi corrigit, dum dicit Papam in diplomate confirmationis Imperatoris adhibere auream bullam. Speculator (Durandus) lib. 4. part. 3. de prabend. §. restat. n. 7. Diploma Pontificis aurea bulla sigillatum ad Cæsarem missum se vidisse testatur.
- 24. Auro etiam diplomata Cardinalatus collati sigillari testis est Sprengerus in Romanovad.cap.5. Spelmannus quoque resert Leonis X Papædiplomati, quo Henrico VIII Angliæ Regi Desensoris sidei titulum contulit bullam auream adpensam suisse. Menninitetiam bullæaureæ Julii 2 Choppinus, quando livr. 2. des droits des religieux & monasteres tit. 1. n. 13. ait: depuis est survenue la bulle d'or du Pape fules 2 du 17 fuin 1508 plein d'extreme affection & bienveillance envers les freres religieux de S. Augustin, i. est: accessit postea fulii 2 Papa aurea bulla data die 17. Junii anno 1508 summi adsectus & benevolentia erga fratres Ordinis S. Augustini plenissima.
- 25. Nec semper filo cannabino Papa plumbeum sigillum appendit, sed sæpe adhibet sericum suniculum rubri & slavi coloris. (\*) Vidi Dethmoldiæ in archivo Illustrissimi Comitis Lippiaci duas Pauli 2 & Sixti 4 Paparum bullas plumbeas super cænobium Blombergense anno 1465 sexto Kl. Julii, & anno 1475 12. Kl. Januar. datas, quæ ex filis sericis slavi & rubei coloris pendebant. In archivo Academiæ Heidelbergensis non ita pridem quoque inspexisex bullas plumbeas Bonifacii IX, unam Eugenii 4 & Urbani 6

e 2

PP. in favorem Universitatis nostræ datas: quæ ex sericis quoque rubri & flavi coloris filis pendent.

(\*) Felix Fabri Ulmensis Prædicator in libello MS Ostenhusensi vel Gnadencellano (allegante Crusio annal. Suev. lib. 9. part. 3. cap. 10.) scribit Papamuti cannabino vinculo in sigillandis rebus bellicis & tristibus, serico autem slavi & rubei coloris inlenibus & misericordibus.

26. In archivo Academiæ Viadrinæ bullam Clementis 3 ex funiculo ferico coloris flavi & rubri pendentem se quoque vidisse dicit Dn. Liideke in disp. sub præsidio Excellentiss. & Celebratiss. JC. Samuelis Strykii habita de

cirarubracap.2.num.49.

27. Tales bullæ plumbeæ Pontificis coronati ab una parte oftendunt imagines Petri & Pauli cum literis SPASPE (id est S. Paulus Apostolus S. Petrus Episcopus) ab altera parte nomen Papæ, addito numero quotus in ordine is sit. Si autem Papa nondum coronatus, tunc sigilli antica quidem vultibus Petri & Pauli conspicua, postica verò plana est. Ex mente verò illius Felicis Fabri à. loc. Papa solus adhibet sigillum plumbeum ut summus Christiani orbis Prælatus, qui addit sequentia: Caput Petri ineo (sigillo) significat cælum clavibus Petri aperiri observatoribus Bullæ. Pauli caput significat gladio Paulineglectores bullæ pulsum ad inferos iri. Hanc Papæ sententi im esse, significatur ejus in altera sigilli parte nomine.

28. Sæpe memoratus Raynaldus observat in plumbo antiquissimorum Pontificum non impressas suisse Petri & Pauli imagines, sed tantúm illius Papæ nomen, cujus literæ obsignabantur: quod hodie observatur, à novioribus Papis introductum esse. Vetustiorem namque usque adhuc bullam cum essigiebus Petri & Pauli se non reperisse dicit quam sub Adriano 4 qui anno 1153 vixit; & sub Benedicto 7 Apostolorum imagines plumbo non imprimi. Sed sub Paschali 2 hunc morem cæpisse docet Doubletus p. 475.

29. Clemens 6 primus domus infignia bullis fuis impressit. Liquet id ex Alberto Argentin. ad ann. 1342. scribente: hic Papa cum arma progeniei sua haberent quinque rosas, contra morem antecessorum totidem rosas poni

fecit in bullis.

30. Quareautem in bullis his Papalibus Pauli icon dextram, Petri verò sinistram occupet partem? prolixè disserit Leo Allatius lib. I. de consensione perpetua Ecclessa Orientalis & occid. cap. 6. & Nicolaus Alemannus libro de lava & dextra. Matth. Paris. adann. 1237 hac de re ita scribit: Inbulla Domini Papa statimago Pauli à dextris crucis inmedio bulla sigurata, & Petri à sinistris, nulla tamen intertantos sanctos est orta unquam contentio, ambo n. sunt in coaquali gloria. Veruntamen propter Petri clavigeri dignitatem cumprioratu vocationis meritò à dextris crucis ejus imago collocanda videtur. Sed quia Paulus credidit in Christum quem non vidit, à dextris siguratur.

31. Quantum visantiquis temporibus quæ Imperatores edebant diplomata communiter Bullædicerentur, id tamen mutatum, & àlongo tempore illas sibi proprias fecit Papa Romanus, vid. lib. I. ceremon. sac. eccles. Rom. c.2. in sin. cujus rescripta Bullænomine solum hodie veniunt.

32. Venetorum Dux (de quo dicitur, quod sit in pompa Princeps, in curia Senator, extra urbem reus, in urbe captivus, quia peregrinari sine venia nequit) plumbo sigillat etiam literas suas; quod innotescit extraditis Baldi inl.32.ff. de legib. & Renati Choppini lib.2.de domanio Franc. tit. 2.n.8. di-

centium literas Ducis Venetorum non plumbatas suspectas esse.

33. Illi autem privilegium plumboepistolas & cunctas scripta obsignandià Papa Alexandro 3 concessum esse nonnulli tradunt, adducentes hanc in rem verba Antonii Coccii Sabellici in hist. Venet. itas scribentis: Ferunt Pontissemis sum Ducem (scil. Venetum Sebastianum Ziani) literas ad Federicum de side legatis habenda cerà obsignantem conspexisse : in Ciani & aliorum gratiam mandàse, ut Ducaria deinceps litera PLUMEO munirentur; quem observationis usum ad hunc diem servarinon ignoramus.

34. Sed longe ante Alexandrum 3 Duces Venetos usos suisse plumbeis sigillis probat Sansovinus in Venetialib. II. Idem adstruit Hieronymus Megiserius descript. urb. Venet. lib. 2.c. 4. inquiens: Der Herhog von Venedig sigelt von alters her mit Bley/und ob woleinige mennen solche Frenheit mit Bley ausgeln sen dem Herhog von Pabst Alexandro dem III gegeben worden / sobes sindet es sich doch in der Barheit anders / dan die Herhogen / noch ehe gemester Pabst nach Venedig sommen ist also gesigelt haben. In den Archiven zu Arbe einer den Benedigern unterthänigen Insul sindet manein Privilegium / welches der Herhog Vital Michael umb das Jahr Christi i 160 derselben Insul gegeben/das ist mit Blen gesigelt / und stehen diese Borte im Blen: VI. MICHAEL DEI GRATIA VENET. DALMATIÆ ATQUE CROATIÆ DUX. Solches wird auch noch in viel andern Instrumenten gesehen/sonoch älter sind.

35. Licet illa ita se habeant, potuit tamen esse, ut Alexander 3 inter aliaprivilegia (\*) omnes chartas plumbo roborandi potestatem Duci concederet, cum anteà publica ejus monumenta tantum ita munirentur, quod etiam testatur Obbo apud Sabellicum dictoloco, ubi ita lego: Obbo, quem cum codicis, unde hac accepimus, vetustate, tum quia omnia qua eo bello accidere diligenter perscripsit, tempestate illa suisse suspicari libet, duplici ait Venetos Principes ad eam diem signandi formà usos fuisse: ut publica monumenta plumbo, epistolas & reliquos libellos cerà communirent: sed tum primum Alexandro authore receptum, ut in his quoque plumbo illi uterentur.

(\*) inter que fuit, ut, quando Dux in publicum progreditur, pulsentur campanæ, tubæ resonent, ipsique vexilla aliquot colorum præferantur, Joh. Theod. Spreng. Roma nova in prodromo.

f. 36.Re-

36. Refert Ptolomæus Lucensis in annal. pag. 14. Alexandrum II Papam Rom. tribuisse Lucensi civitati bullam plumbeam pro sigillo communitatis.

37. Concilia quoque diplomatibus suis bullas plumbeas appendere patet ex diplomate Concilii Basileensis Hervordiensi civitati anno 1434 dato, quod legitur apud Knipschild. de civitat. imper. lib. 3. c. 24. n. 48. & sigillo plumbeo munitum suit.

# CAP. V.

# De Bulla cerea ut & variis cera coloribus.

Ereâ Bullâ Byzantini Imperatores obsignabant literas ad matrem, uxorem & liberos scriptas, post Codinum de official. aula Constantinop. Bulenger de Imp. Rom.lib. 2.c. II.

2. Observattainen Cl. Kirchmannus d.c. 8. Ceream bullam in novellis constitutionibus appendisolitam, & probat illud ex solenni formula: δι εξυθεων γραμμάτων θε βασιλέως και ή δια κηςε σηνηθής σφεωγίς, qua multo-

rum Imperatorum Novellæ concluduntur.

3. Ipse etiam Alexius Comnenus in quadam Novella tom. 2 pag. 186 edicit, ne imposterum cujuscunque Rescripti ratio habeatur, quod alicui judicum transmissam ad se litem exhibere prohibeat, καν δια πιναδαίξεως τω οσεσημασμένη τυγχάνη, καν εν κηρέβελλον σφερχόδα Φερηλα, licet minio forte subscriptum sit, licet cerea bulla sigillum habeat. Nicolaus Patriarcha in Synodali epistola ad Imp. Alexium affirmat, se accepisse ejus θείαν Επίπουν δια σφερχίδος όκ κης εκλουικών αυθοχείξων γραμμάτων ε άξιοπισον κεκπμένην. i.e. divinum rescriptum per sigillum cereum puniccas que propria manus literas idone èmunitum, Kirchm. dict. loc.

4. Bulla autem ista cerea duplicis erat generis, scil. rubra & prasina seu viridis, atque dicebatur δικήριον. Utramque adhibebat Imperator, quo indigitabatur ei æque ac Patriarchæ docendi munus competere. Balsamo de privilegiis Patriarch. p. 444: ενθεῦθεν βοί πεοί δεωσότωι κὰ ἀνδιράδεςες, καπχηπκῶς ὁμιλεσι θῶ χειεωνύμω λαῶή θυμιῶσιν, ὡς ἰεξεῖς κὰ μεθα δικης με σφοικίζεσι. i. c. hinc enim usu venit, ut sideles Principes & Imperatores catechetico more cum populo Christiano colloquantur, aut suffitum faciant

more sacerdotum & cum cera duplici obsignent.

5. Patriarcha autem utebatur non rubra sed prasina cera. Hine bis legitur in solutionibus nonnullarum quæstionum Manuelis: ễχε & μηνὶ Ιε-λίω Επινεμήσεως η μ, την κης ίνην πεασίνην (Φεαχίδα.

6. Aliquando etiam Patriarcham Constantinopolitanum diplomati-

bus suis (quibus argenteo calamo hæ verba Ιεςεμίας ἐλέω Θεε subscripserat) nigra cera sigillum addidisse narrat Martinus Crusius lib. 7. Turco-Gracia

p. 288.

7. Cerearum bullarum usus aliis quoque concessus suit, & primò quidem Principibus & Magnatibus (namsi credere licet Joach. Vadiano trast. de German. colleg. & monast. antiquitus privatos non usurpâsse sigilla, sed saltim subscripsisse, Principes autem sigillasse dicendum erit, Limn. l. s. c. ss. n. 27.) successu tandem temporis etiam aliis, aliqua tamen in colore disterentia.

8. Sic discimus ex Joh. Bapt. Pignæ hist. Principum Estens. p. 544 Fridericum V Imp. Maximiliani i patrem noviter à se creato Modenæ & Reggii Duci dedisse facultatem cera albâssigillandi. Eandem potestatem Ludovicum XI Regem Galliæ Renato Siciliæ Regianno 1468 d. 28 Jun. dedisse, ut ipse & omnes ejus posteri in regnis Hierosolymitano & Siculo aliisque ditionibus in Gallia ac extra eam sitis albam ceram adhibere queant, scribit Tillet au recueil des Roys de France, leurs couronne & maison en tiltre des grandeurs & excellences des Roys & royaume de France liv. 2.

9. Memorat Cyriacus Spangenbergius in der Manßfeld. Chronic cap. 348 Daß Raiser Maximilian anno 1512 Graff Hovern zu Manßfeld die gnade gethan/daß alle Graffenzu Manßfeld mit rothen Bachse sigeln mögen/daße bißher nur grünes gebrauchet hatten. Fridericus 3 Imp. 1432 facultatem utendi in sigillis cera rubra dedit Dominis de Volkersdorf Dn. Spener oper. Her. Id. 1.20.978.4. & Baronibus de Fleckenstein in Dagstul anno 1467 nec non civitati Laybacensi in Carinthia, & Phinzingiis Noricis anno 1470, Dn. Diether add. ad Besoldithes. pr. v. Bachs/Megiser. annal. Carinth. lib. 10. cap. 2. Sigismundus civitati Constantiensi, Stumps in der Eweißer Chroniclib. 6.c. 17, Maximilianus 2 ann. 1570 urbi Stettinensi in Pomerania, Frideborn 1.2. hist. Stettin. p. 86, Ferdinandus 3 Imp. 1654 Johanni Wachmanno Bremensi ejusque descendentibus potestatem eandem ceram adhibendi concesserunt.

10. Hodie cerârubrâ utuntur Imperatores, Pontifices (in Brevibus scil. Apostolicis, de quibus cap.praced.n.16) Reges Angliæ, Daniæ, Suediæ, Poloniæ, Camera Spirensis, Electores, Principes & Comites Imperii Germanici, nec non civitates quædam Imperiales (\*) Comites Palatini, Academiæ nonnullæ, (\*\*) Notarii, aliique quibus à Cæsare hoc indultum, vid. Dn. Stryk. disp. eleg. de cera rubra cap. 3.

(\*) scil. Biberacum (quod quia Maximiliano I Imp. Brugis captivo suppetias miserat jus ceræ rubræ acquisivit. Höpping dejur msign.c.6.n.1005.) Noriberga, Hamburgum Dn. Stryck. d. disp.c.2.n.37.

nec non Brema.

(\*\*) videlicet Heidelbergensis, Wittebergensis, Viadrina, Jenensis, Dusburgensis, Tubingensis, f 2 Lipsten-

Lipsiensis, Kiloniensis, Basileensis, Marpurgensis, Ingelstadiensis, Moguntina, Herbipolensis, Argentinensis, Rinthelensis, Altorsina, Ultrajectina, Hardervicena, Gröningana.

Wenceslai Imperatores nostros cerà albà usos suisse, patet ex privilegio Wenceslai Imperatoris balneatoribus concesso (cujus tenorem ex Goldasti tomo 2. der Reichesatungen pag. 82. infra cap. ult. vide) quod cerà albà obsignavit. Ludovicum Bavarum quoque Imp. eandem adhibuisse legitur apud Herwartum pro Ludovico contra Bzovium p. 233. De Episcopo Havelbergensi constat, quod albam ceram anno 1456 in instrumento quodam usurpaverit. Franciscus Maria à Politio sacri montis Sionis Guardianus testimonium Echardo à Brusewitz Nobili Pomerano de peregrinatione ad montem Sionem suscepta datum d. 18 april. 1666 cerà albà obsignavit Dn. Stryck. d.c.2.

12. Quod Sigismundus Imp. prægrande sigillum in cera slava appenderit diplomatibus testatur avrómins Marq. Freherus in not. ad Bull. Aur. Sigismundi Imp. de success. Comit. Pal. adverb. sigilli testimonio, ubi quoque inscriptionem sigilli istius adsert talem: SIGISMUNDUS DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS AC HUNGARIE, BOHEMIE, DALMACIE, CROACIE, RAME, SERVIE, GALLICIE, LODOMERIE, COMMIE, BULGARIEQUE REX ET LUCEMBURGENSIS HERES. Addit: averså parte cir-

ca aquilam videri hos verficulos:

AQUILA EZECHIELIS
SPONSE MISSA EST DE CELIS
VOLAT IPSA SINE META
QUO NEC VATES NEC PROPHETA
EVOLAVIT ALTIUS.

- 13. Regem Galliæ in fignum eminentiæ supremæ cer alba uti scribunt Philip. Knipschild l. 2. de privil. civit. imp. c. 13. Ranchinus tem. 2. descript. Europ. tit. de Franc. regno Limneus d.c. 11. n. 29. qui in Not. regn. Franc. lib. 2. c. 7. & annot. ad ('apit. Ferd. 3 conclusion. ex Fauynio notat, quod Rex ille solus imprimat sigillum albæ ceræ in literis majoris momenti, & illis quæ principaliter dignitatem & majestatem ejus concernunt, nec non in negotiis, mandatis & commissionibus ordinum Equestrium regia authoritate institutorum.
- 14. Contradicunt tamen his Bodinus lib. I derepub. c. zo. Arnifæus de jur. majest. l. 3. c. z. Louis Guyon tom. 3. de diverses leçons liv. 3 chap. 25. aliique asserentes ceram non albam sed slavam regi Galliæ propriam esse, & hujus,

hujus, non verò istius, usum Renato Regi Siciliæ concessisse, nec se unquam

animadvertisse quod ullus Regum Galliæ candidà cerà sigillaverit.

opinio veritati convenientior. Attamenhodie Regem Galliarum in negotiis gravioribus cerâ flavâ (quâ in Germania etiam Dicasterium Rotwilense & Senatus Lipsiensis in omnibus expeditionibus & negotiis utuntur) sigillare novimus ex Plenipotentiariorum ad pacis Westphalicæ tractatus mandato, quod instrumento Pacis Westph. Cæsareo Gallico additum est, ubi in sine mentio sit cerastavavid. Octoviratum meum c.7.n.26. Observat quoque Dn. Joh. Volk. Bechman ad A. B. proæm. n.35. in literis Ludovici 13 Parissis anno 1648 d. 20 Martii scriptis tormulam istam: und mit dem grossen Giges in gelb USachs. B. Dn. soachimus Hagemejerus tr. de Civit. Hanseat. in privilegiis aliisque documentis publ. p.m. 40 refert ex actis publicis Parlamenti Parissiensis sequentia verba: Parlamentum S. Regia Maj. literas patentes 1655 ex arat as sub magno sigillo in cera slava vidut.

16. Regis Ludovici 14 privilegium impressorium Ludovico Aubery anno 1679 datum (quod præsixum est libro, cui Titulus Memoires pour serviral histoire de Hollande & des autres provinces unies) ita in sine habet: Par le Roy en son Conseil signe BENOIST. Et scellé du grand Sceau de cire jaune sur simple queue. In calce declarationis ejusdem Regis super Resormatorum liberis 7 annorum editæ Versailles de 1681 mense Junio sic legitur: Signe Louis; fur le reply Par le Roy, Colbert. Et scellée du grand

sceau de cire jaune.

17. In literis Delphinatus Regem Galliæ uti cera rubra sigillo ostendente iconem Regis equo insidentis, in memoriam, quod hæc provincia

olimfub imperio fuerit, scribit Spreng. Rom. nov. p. 54.

18. Regis Galliæ literas responsorias Parissis anno 1531 d. 21 april. ad Electorem Saxoniæ nec non Imperii Principes & civitates Protestantes scriptas cerà rubrà obsignatas suisse narrat testis oculatus Vitus Ludov. à Seckendors histor. Luther anism. lib.3. sect. 3. §. V.n.2.

19. Stephanus Pasquier aux recherch. de la France liv.2.chap.5.obser-

vavit quoque literas aliquas Regis Galliæ viridi cer à munitas.

20. Narrat Andr. Fauyn. in the atro honor. lib. 3. p. 683 in Galliæ Cancellariis usurpari ceram flavam in omni literarum genere, exceptis instrumentis regni, privilegiis ac veniis delictorum, quæ expediantur & sigillentur cerà viridi, additis laqueolis ex serico rubro & viridi contortis. Die veneris septimanæsanctæante sestum Paschatis in magna Cancellaria solius cera viridis usum esse, in sigillandis literis veniæ delictorum pro irremissibilibus habitorum & ex misericordia condonatorum, quam Reges Galliæ dicto

die soleant præferrerigori, ad exemplum Regis Regum eodem die cruci affi-

xi, ut homines redimeret à morte æterna quam meritierant.

21. Cerà viridi quoque utitur Academia Oxoniensis in Anglia, ex apolog. antiq. Oxon. Limn. d.c. II.n.34. Besold. thes. pr.v. Bachs Speidel notabil. v. Bachs. In Germania eandem usurpant castrum Imperiale Fridbergense Hopping de jure sigill.c.3. Academiæ Trevirensis & Ersurtina, Respublicæ Francosurtensis, Spirensis, Lubecensis, aliæque civitates Imperiales & municipales, quæ rubræ ceræ usum specialiter sibi ab Imperatore vel Domino suo territoriali concessum probare nequeunt, Excell. D. Stryck disp. de cer. rubr.c.1.n.39. Knipsch d.cap.13.num.8.

22. Cœruleæ ceræ licet nullus ferè usus sit, refert tamen Cl. Diether. ad Besold.d.voc. Bachs Carolum V Imp. Doctori Stockhamero Noribergensi

anno 1524 privilegium tali cerà utendi dedisse.

23. De Nigra cera nihil memorabile occurrit, nisi quod Magnus Equitum Melitensium Magister literas commeatus (die Passeporten) cadem sigillet, ceu cap.3.n.s. diximus. Nigram tamen Ceram in Germania nemo usurpat, nisi ob mortem parentum, liberorum, conjugis aut alterius consanguinei in luctu sit, tum n. eadem non solum chartas suas Principes, Comites, corumque Cancellariæ, Regimina, Academiæ & Gymnasia, sed & inferio-

ris conditionis homines signare solent.

24. Niger namque color apud nos pro luctuoso & inauspicato habetur ad exemplum non modo Romanorum, apud quos ille lugubribus saltim in rebus adhibebatur, sed & Turcorum, qui eum protristi & sinistroomine reputant, necaliquis apud eos atro incedit vestimento, nisi magna paupertate, afflictione aut luctu prematur, ceutestis est Auger. Busbequius epist. 1. Legat. Turc. p. 66. addens: Bassa, cùm ipseillos veste nigrà adiret, miratos, & seriò proptereà conquestos esse. Persas lugentes sapiuscule totum corpus atro colore imbuere testatur Petrus della Valle initinerar. tom. 2. epist. 4.

25. Hispanis tamenaliud placet; nam qui cum Rege eorum loqui vult, etiams l Legatus Principis sit, nigris vestibus indutus este debet, ex Authore des Voyages d'Espagne & Journal de Sçavans p. 1. n. 8. Cl. D. Becman not.

dign.diß.6.c.2.n.10.

26. Tataris Præcopensibus etiam arrident nigræ vestes, hinc æstate illis, pluvio autem & brumali tempore albis incedunt, ceu pridem scripsi in epistola de Statu Tataria Præcopens. 26. Apud Brachmanes Indicos niger color in maximo pretio est, ob corvum, qui soli facer est. Pier. Valer. Hieroglyph. lib. 23. qui lib. 40. hierogl. quoque commemorat sacerdotes Ægyptiorum semper nigris vestibus indutos incedere debuisse.

27. Etutid coronidis loco moneam. Talismodi Bullæaureæ, argenteæ

& plumbeæ diplomatibus ex filis appenduntur. Cereæ autem capíulis inclufæchartis per fila etiam applicantur. In aliis literis cera papyro vel membranæimponitur, & illi figillum imprimitur.

28. Sigillum verò duo denotat, rem videlicet fignatam seutyparium, cui insculptum est signum quo utimur (germanice dicitur der Stempel)&

remfive figuram, quæ in cera ex impressione typi videtur.

29. Typaria illa Imperialia vel Regalia sacra ferè sunt, & magna veneratione exactaque custodià digna habentur. Hinc est, quod, quando solemnis curia ab Imperatore vel Rege Romanorum celebratur, Electores Clerici sigilla seu typaria illa à Cancellario aulæ Cæsareæ recepta statim post peractam mensæ benedictionem ante Imperatorem vel Regem ponant in mensam; & postquam eaillis reddita, iste, in cujus Archi Cancellariatu curia illa habetur, majus sigillum seu typarium collo appensum ad sinem usque convivii portet, secumque in hospitium suum ferat. vid. A. Bull. mea editionisnec non Heidelbergensis de 1594 cap. 25, editionis a Goldastinæcap. 27. S.2.

30. Eandem ob venerationem obtinet in Gallia, ut, quando Rex solenniter Lutetiam ingreditur, vel alium Monarcham eam intrantem solenni pompa excipere curat, sigillum seu typarium Regium albo tolutario impofitum magnam pompæ & ornatus partem occupet. vid. Theodorus Gotofredus in ceremoniali Francico p. 368 & 495 ubi adventum Caroli V Imp. Lutetiam describit, addens: in hoc ipso introitu præsens erat Galliæ Cancellarius, quem sequebatur tolutarius albus tectus aureo panno portans sigillum Regis inclusium capsulæ factæ ex holoserico violaceo intertextis liliis

aureis & coopertæ velo translucido.

31. Talem quoque reverentiam apud Sinenses sigillo Sinico-Tatarici Imperatoris exhiberi discere licet ex relatione Cl. Frankenbergii qui in der Schaubuhne pag. 545 hæc habet: Dem Kanserlichen Infigel und Wapen/ welches einen Drachen fürstellet/ muffen alle frembde Gefandten / ehe fieben Ihrer Majestat audientz haben in dem alten Sofe / alwo es in einem altsrandischen/geringen und ringfiumbher verschlossenen Throne verwahret wird/ehre beweisen. Wersich nunsolcher reverentz weigert / dem wird auch die Audientz und Erscheinung vor dem Ranser versaget.

## C A P. VI.

De Aurea Bulla Authore, loco confectionis at que promulgationis, ut & idiomate.

1. CUfficiant hæc de Bullis in genere. Pergimus jam ad Bullam, quæ D'secundum excellentiam Aurea, aliquando quoque Carolina, dicitur, g 2 quam

quam Carolus (\*) IV Rom. Imp. anno Christi 1356 latino idiomate edidit,

ceudixi supra cap.I.num.15.

(\*) Hunc apatre Johanne Rege Bohemiæ in sacro sonte Wenceslai nomine insignitum, posted autem in Confirmatione à Carolo Pulchro Galliæ Rege (apud quem pueritiæ rudimenta exegit) Carolum dictum fuisse, narrat Æneas Sylvius in bust. Bohem. cap. 33. & Cuspinianus in vit. Caroli 4. Quod tamen dubium redditur ex hujus Caroli 4. Imp. Ordnung über den Bottesdienst der Rirchen und Ehorbert nzu Rartstein de anno 1357 apud Goldast. part. 2. der Reichssag. pag 66. ubi Carolus satetursibi in baptismo Caroli nomen impositum este, verba ita habent: also haben wir aust umstem neuen school Kartstein so wir von neuem und ausm grunde erhoben / und deme den Nahmen von unserm Zaussinahmen gegeben.

2. Deloco, ubi Aurea ista bulla confecta fuerit, non adeò inter Scriptores convenit. Joh. Trithemius in annal. Hirsaugiens. tom. 2. ad ann. 1356 p.m.229 seg. (quem sequitur Guthberletus in (hronolog. p. 465) ponit Metensem civitatem, inquiens: Anno VV ichardi Abbatistertio Carolus Imperator Rom. Imperiali benedictione susceptare versus in Germaniam, Principes regni ad curiam generalem apud Mediomatricum civitatem videlicet Metensem convocavit, ubi pene omnes totius regni Principes seuda regalia suorum Principatuum ab imperatore susceptus regni Principes seuda regalia suorum Principum Metis celebrato rege Germanorum eligendo suturis temporibus ad imperium, constitutionem & novam at que notabilem secit, de consensuo omnium regni Procerum, pro cujus consirmatione perpetua sigillim jussitinsigi aureum: unde & aureabulla est nuncup ata usque in prasi ntem diem.

3. Geminahuictradit Author Chronici Coloniensis ita scribens: Anno 1355 alß Rayser Karll wederum van Rome in Duntschland kommen was/ so zoich he mit der Raisermne zo Skeh/umtrint Kyrstmissen/ind bleist dar dat Hogezyt. Ind anno 1356 beschreist he die Kuerfürsten dair hy nu zo kommen. Do quamen alle Kuerfürsten und ander vill Fürsten / Graven / Ritter und Knecht. Deßgelychen unß Franckrych quamen auch zo Skeh vill Fürsten und Herren &c. Item up der Dachfart ind Hoss mit rait ind consent ind bewyltigung der Kuerfürsten / ind intgemenn aller Fürsten von Duntschlanden/satte deser Kanser Karll IIII di Gülden Bulle &c. Idem in eodem Chronico: Karolus der III hait Hoss gehalten mit den Kuerfürsten zo Kleh mit großer Skaisstatt in bywesen des Konnncks von Franckrych anno Domini M CCC ind LVI jair / ind hait gesatt / und up den Christag doin offenbahren dat Gesebe / ind heischt die Gülden Bulle.

4. Consentit Imperator Sigissmundus dum in cap. 1 Aureæ suz Bullæ de Pfalburgeris Noribergæanno 1431 editæsic loquitur: und die hinzelegen der Allerdurchseuchteste Fürst und Herre Herre Karle Kömischer Kanser/unser lieber Herre und Vatter seliger gedechtnus/durch Fried und Gerechtigkeitwillen in dem Gesetze seiner Kanserlichen Gulden Bulle vor zenten zu Mes aemachet

gemachet und beschlossen / von den Pfolburgern luter und eigentlichen gesetzt hat.

apud Gold. part. 2 der Reichesat. p. 105.

5. Sed erroneum hoc esse patet ex fine proæmii & cap. 12 Bullæ istius Carolinæ, ubi dicitur Noribergæ confectionem istam sactam suisse. Quod tamen de viginti tribus prioribus capitibus tantum intelligendum est, nam quæ sequuntur (ceu ex rubrica capitis vigesimi quarti apparet) Metis composita sunt.

6. Hinc manibus palpamus lapíum Sigifmundi isto loco dicentis: in Bulla Metensicap. 16 agi de Pfalburgeris. Illud namque caput invenitur in parte Bullæistius Noribergæ.consecta & edita, non autem in illa quæ Metis

promulgata est.

7. Înde quoque manifestum fit errâsse Georg. Theod. Dietrich, quando in definitione Aureæ Bullæ (quam in not. ad eandem pag. 3 exhibet) inquit Bullam auream Noribergæ latam esse, de Metensi autem confectione planè silet.

8. Putat Goldastus lib. 1 Senior. c. 20.n. 15. & lib. 3 Bohem. cap. 8 num. 16 Auream Bullam primum Noribergæ compositam, deinde Metis in præsentia primogeniti Regis Galliæ promulgatam. Sed nec ille assensum meretur. Fateor quidem bullam istam non uno contextu conscriptam & promulgatam esse, quia id colligitur ex A. B. c. 3. & c. 12. nec non d. cap. 24, bonam tamen ejus partem Noribergæ promulgatam esse evincit vox Edidimus quæ in d. sin. proæm. Aur. B. occurrit.

9. Falluntur quoque Caspar Peucerus lib. 5 Chronic. & Johan. Palatius Vir Celeb. tom. I. Monarch. occident. cap. 5. & aquil. Saxon. lib. 14 cap. 3 num. 12 quando hanc bullam auream Metis conscriptam, Noribergæ autem promulgatam esse statuunt. Hunc n. errorem refellit vocula promulgata,

quæ in d. rubr. cap. 24 reperitur.

10. Dicimus itaque Aureæ hujus Bullæ capita 23 priora anno 1356 4 idus Januarii Noribergæconscripta & edita, vid. d. sin. proæmii & cap. 12-A. B. reliqua autem, quæ à capite vigesimo quarto incipiunt, in curia Metensie edem anno in die Natalis Christi composita & promulgata esse, vid. d. rubr.cap. 24 A. Bullæ.

11. Viginti ista & tria capita Aureæ Bullæ Noribergæ inædibus ad leonem aureum (zum gustenen Löwen) conscripta esse scribit Hermannus Her-

mes in fasciculo juris publ.cap.In.13.

Donersberge/cujus infigne adhuc est scutum aureum (autoner Edito qui supra fores conspicitur cum epigraphe: Dis Haus stehet in Gottes Hand/ jum gulden Schild ist es genant:) confecta & consecrata fuerit, in quaetiamnumvidetur non solum conclave, in quo Imperator Carolus IV cum Imperii Statibus tum temporis consessum deliberationesque pro Imperii salute habuit, sed & capella viginti & quatuor pedes longa & duodecim pedes lata, (quemadmodum anno 1694 d.i., ii Augusti, cùm illam iterum inspicerem, accurate dimensus sum:) in qua Aurea Bulla pro istius seculi more solenni missa sacrificio consecrata suit. Hodienum in ista capella parvum illud, in quo tum missam celebrarunt, altare conspicitur, cui impressum & nigro holoserico involucro munitum Aur. Bullæ exemplar Latinum & Germanicum idioma exhibens, impositum est.

13. Ædes istæ ad scutum aureum spectant jam ad Grundherrianos, quorum unus scil. Vir Nobiliss. Joh. Carolus Grundserr de Benersauß Patricius Noribergensis, mihi anno 1679 die 12 Martii conclave istud cum adjecto sacello monstrabat. Tempore autem confectionis Aureæ Bullæ æ-

desillæfamiliæHallerianæpropriæfuerunt.

14. De confectore Aureæ Bullæhîc multi curiofi sunt, dumalii ipsum Carolum IV Imp.alii (quos inter est Goldastus (\*) lib.3 Senior. c.19 §.3) Bartolum de Saxoferrato, ob legum peritiam Lucerna Juris dictum, eandem confcripsisse autumant.

(\*) idem tamen in rationali constitution um Imper.ad Aur. Bull. Caroli 4 p. 103 ipsum Carolum 4 Imp. pro authore habet.

15. Novimus quidem ex Boissardi tom. Iicon. viror.illustr. hunc Bartolum suisse Caroli IV Consiliarium & ab eo inter Nobiles & Equites receptum, imò Comitivæ dignitate donatum, ceu ipse Bartolus testatur mextravag. adreprimendum allegante Ditrich ad A.B.p.m.2. Ast cum nullibi hac de conscriptione quid legatur, & Bartolus anno consectionis Aureæ Bullæ mortem cum vita omnino commutasset (testantur Abrah. Bucholcerus indice Chronolog.p.m.365 Joh. Funccius in chronolog.p. 159 illum anno 1355 Perusii obiissexat. 46, ibique apud fratres Minores sepultum) huicsenten-

tiæadstipulari non possumus.

16. De Carolo 4 Imp. ex Chronographo Coloniensi (\*) apud Gold. in diet. rationali ad A. Bull. c. 30. pag. 103, Paulo Langio Chron. Citicensi ad ann. 1347, Trithemio in annal. Hirsaug. tom. 2. p.m. 215. edition. Sangall. (\*\*) Cuspiniano in vit. Caroli 4 constat quidem, quod literarum suerit peritissimus, & linguis quinque, scilicet Italica, Gallica, Bohemica, Alemanica, & Latina expeditissimus, non tamen credibile est tantum Principem solum hunc laborem suscepisse, licet in sine proæmii A. B. dicat se leges istas edidisse. Namillud eodem sensu intelligimus, quo Justinianus Imperator Institutiones, Pandectas, Codicem & Novellas evulgasse legitur. Interimex d. proæmii sine patescit, quod Carolus 4 A. Bullam ediderit, quod nobis sussicit.

(\*) verba

(\*) verba ejus hac funt: Ind was ein geleirt woß Furfte. Se hadde lange to Parifi in Franckroch geffanden ind ftudiert : ind fonde di fwarge Runft / all egliche fagen. item. Ind funde bunff Sprachen/under den hadde he duntsche Sprach allerlieffft.

(\*\*) Trithemius ibi sic loquitur: Carolus Bohemia Rex in Regem Germanorum confirmatus , solus jam & fine contradictione capit regnare pacifice, regnavity, in toto annis duobus & triginta, vir bonus, magnifiem, prudens & dollus, quing liserarum peritifimus, Latine videlicet, Germanica, Bohemica, Unga-

17. Hinc(quia de individuo non constat) probabilius, & forsan verius, exdixisse, quia Aurea Bulla cum Procerum Germanicorum consensu edita, quod eorundem Confiliarii cum Imperatoriis Ministris confectioni huic

operam impenderint.

18. Ita quoque nostris temporibus in Comitialium Recessiuum confectione assolet fieri, ut, quando singula capita propositionis Cæsareæ aliaque incidentia negotia in tribus Collegiis Statuum ad finem perducta funt, 'ex Conclusis Imperii Statuum à Cæsare approbatis, per Directorium Moguntinum Recessus Imperii conscribatur, quem deinde Commissarii Cæsarei cum nonnullis deputatis Statuum ex tribus Collegiis utriusque religionis fummà diligentià perlustrant, utrum cum prædictis Conclusis conveniat, postea huic examini & correctionibus accedit reliquorum Legatorum consensus, vel emendatio, si opus fuerit, ulterior. Quo facto, duo exemplaria in membrana describuntur & obsignantur. Dn. Joach. Hagemejer de Comitiis

Imperii Germ. cap.II.

19. Auream suam bullam Carolus 4 Imp. Latino idiomate, ceu diximus supra n. 1. edidit. Non jam investigamus utrum ei licuerit neglectà Germanicalingua Latinam in conscriptione ejus adhibere, quoniam autumamus neminem dubitare, quin Imperator eandem potestatem tunc temporis habuerit quâ nostri gaudent Cæsares (quibus concessum est linguam in negotiis Imperii adhibere Latinam vel Germanicam vid. Capitul. Caroli 5 Maxim. 2 Matthia art. 14 Ferdinandi I Rudolphi 2 art. 13 Ferd. 2 art. 12 Ferd. 3 art. 16 Ferd. 4 art. 24 Leopold. art. 43) ut potuerit & Latino & Germanico idiomate pro lubitu uti, vid. Limn. obs. pralim. 1ad A.B. Sed hocquærimus, quid causæ habuerit Carolus 4, quòd Sanctionem suam in Germaniæ Civitatibus Noribergensi & Metensi ob Germanorum commodum conditam non Germanice, prout tum omninò à tempore Friderici II Imp. moris erat, sed Latinèediderit?

20. Limn. dict. observ. pralim. 1 A.B. & aliirespondent id ideo factum, quia Carolus in linguam Latinam propensior fuerit, quam expedite locutus

sit, aliosque câutentes perbenigne audire solitus fuerit.

21. Sed contra illos facit, quod Imperator iste Germanici idiomatis præomni alio fuerit amantissimus, quod patet ex Coloniensis Chronographi verbis apud Goldast. in ration. ad A.B. p. 103 Ind kunde vunff sprachen: under den hadde he Duntsche spraeche allerlieffst. Darumb hant he duntsche spraeche in Behem und in sonen landen vast gemeirret. Want zo Prage und in allen Steden durch Beheimer Land sprach oderman dae zer zot allermeist duntsch sprach/dar vur des Kansers zoden niet dan Behemische spraeche was.

JCto Germanicælinguæplanèignaro composita suerit. Sed his hominibus regerimus, quod Bartolus ille ad plures abierit ante A. Bullæconsectionem

vid. supran. 16, hinc non potuit actus viventium amplius expedire.

23. Veram tamen ejus rei me fateornescire rationem. Interim, si conjecturis locus, dicendum: Latinum Carolo eapropter placuisle idioma, ut Papæ Rom. (quem valde colebat Carolus) & aliis Germanici sermonis ignaris innotesceret quid Bulla istà circa electionem Cæsaris aliaque negotia statutum esset. vid. B.D. Herm. Conring. de origin. jur. German. cap. 27 Gratian. Philoecus scu Joh. Freinshemius de vicariatu Palatino cap. 11. 14.

#### CAP. VII.

De Aurea Bulla exemplaribus Originalibus Latinis, & inspecie Palatino, Apographis at que Editionibus diversis, & Commentatoribus.

I. Atina exemplaria aurea hujus Bulla sunt vel autographa vel apographa. Licet autem illorum numerum haut exactè noverim, pro certo tamen habeo: Carolum 4 Imp. sibi unum servasse, & cuilibet Electori peculiare exemplum aureo sigillo roboratum dedisse.

2. De Moguntino Authentico illud constat ex diversis ejus hactenus editis Copiis. Bohemicum originale aureo sigillo sigillatum contulit Gol-

dastus cum aliis, ceutestatur tomo primo Constit. Imp.p.352.

3. In archivo Electoris Trevirensis hodienum originale Carolinæsistius sanctionis sigillo aureo conspicuum repeririad med. 19 Febr.anni 1682 Vir Illustriss. Excellentiss. D. Antonius Sohlerus S. Cæs. Maj. in Senatu Imperii Aulico Consiliarius & Eminentiss. Electoris Trevirensis ProCancellarius Ehrenbreitsteinio scripsit. Archivum Coloniensis Electoris tale autographum quoque custodire, dictis literis laudatissimus Sohlerus se audivisse refert ex illis qui illud inspexerint. Electores quoque Saxonem & Brandeburgicum Aureæ Bullæ originale possidere mihi narratum est.

4. Authenticum Seren. Electoris Palatini Latinum omnibus innotuit, ex quo tempore copia ejus anno 1594 Heidelbergæ (curante forsan Marquardo Frehero) impressa & postea à Goldasto Constitutionibus Imperiali-

bus anno 1607 editis inferta fuit.

5. Scribit Joh. Limnæus in observ. 2 pralim. ad A. Bull. n. 2 illud fort assistant cum aliis literariis documentis & bibliotheca præcellentissima post occupatam bello tricennali Heidelbergam aliò perlatum. Fidem forsan huic habuit Phil. Reinh. Vitriarius Vir Celeberr. dum inst. jur. publ. lib. 1. tit. 2 n. 13 scripsit originale Palatinum A. B. nunc Romæ esse. Sed fundamento caret illius conjectura hujusque relatio, quippe cùm adhuc in archivo Electorali Palatino illæsum conspiciatur, quemad modumi pse possum testari, qui Heidelbergæ istud originale nitidissimum d. 6 decembr. 1681 ibi in manibus habui, diligenterque perlustravi. Et cùm ante deditionem Heidelbergæ, Gallis autumno anni 1688 factam ad Sereniss. Electoris Palatini jussum archivum illud tutum in locum aveheretur, originale istud Aureæ Bullæ eo etiam perlatum est.

6. Constat autem ex viginti quatuor foliis membranaceis in quarto, ceu dicunt, majori, involucrum ex alba, ast grossa, membrana habentibus. Per folia ista infra ducta sunt tenuissima fila serica, unius, & quidem slavi, coloris, ex quibus dependet sigillum aureum, quod Francosurtensi adeò in omnibus simile est ut ovum ovo: hinc nullus dubito asseree, uno eodemque typo omnibus sigillis aureis siguras istas impressas fuisse. Quoad characteres & orthographiam hoc originale Palatinum cum Francosurtensi quoque convenit, adeò, ut putem utrumque unius manuscriptum esse. In fronte exemplaris Palatini legitur elenchus capitum A. Bullæ, quorum saltim XXI ad-

scripta sunt: subsequuntur versus isti:

Omnipotens eterne Deus spes unica mundi Qui celi fabricator ades qui conditor orbis

Tu populi memor esto tui &c.&c.

Capita omnia (viginti scil. & sex) numeros aut cifras adscriptas non habent. Caput vigesimum quartum, cujus initium: Si quis cum Principibus & c. & vigesimum sextum, quod incipit: Decernimus hoc Imperiali edicto & c.

non habet rubricam, sed loco ejus album relictum est spacium.

7. Civitas Imp. Mœno-Francofurtana in grammatophylacio (fic archivum vocatur l.9 §.6 ff. de pæn.) fuo fanctè quoque custodit autographum, quod Carolus 4 Imp. ei ob hanc, ni fallor, rationem dedit, ut Electores Cæsaris electionem Francofurti imposterum instituentes libellum legum de electionis actu disponentium statim, incidente aliquâ controversià, ad manum haberent, ac magis ejus jussibus obedirent.

8. Hoc est famigeratissimum illud Bullæ Aurcæexemplar, quot tot curiosorum hominum millia inspexerunt, & quod ab omnibus pro originalium optimo, atque à nonnullis primo, habetur. Imò illud in tanto pretio

est apud Imperii Germ. Proceres, ut prospiciant ne quid corruptionis pa-

9. Sic cùm fila serica nigri & flavi coloris (ex quibus sigillum aureum originali membranaceo adfixum pendet) vetustate attrita essent, anno 1642 Eminentiflimus Elector Moguntinus Anselmus Casimirus misit Francofurtum Gernardum Philippum de Swalbach Cantorem ecclefiæ Cathedralis Moguntinæ, & Thomam Disselium J. U. L. atque Consiliarium intimum, qui cum Reip. Francoturtensis deputatis Hectore Wilhelmo de Guinterod, Hieronymo Stalburgero & Joh. Swindio, Prætore, Confule, Scabino & Senatore, Jacobo Schütz & Zacharia Stenglin J.U.Doctoribus & Syndicis, nec non Adamo Schile Secretario, in præsentia duorum Notariorum Immatriculatorum Joh. Petri Reifschneideri Civis Emdensis & Andreæ Ebertz Isnensis, ut & testium Johannis Reitzen J. U.D. Achillis Uffenbach J.U.L. Antonii Glocken J.U.D. ac Joh. Albrechti Jormanni LL. Candidati & Notarii Publici, die X Decembris in curix conclavi electionis (der so genanten 2Bahlstuben im Romer) serica fila flavi & nigri coloris per 43 folia membranea & figillum aureum traxerunt, quemadmodum cognovi ex instrumento 10 plagularum membranacearum asupra nominatis Notariis defuper confecto eorumque figillo ex cera rubra capfulæligneæ incluso roborato, quod Nobiliss. Antonius Raumburgerus J. U.L. & inclytæ Reip. Francofurtensis Secretarius Prim.mihianno 1681 in Curia Francosurtensiad legendum obtulit: nuper autem dignissimus Ejus in munere successor, Vir Ampliss. Joh. Christianus Itterus, J Ctus celeberr. Fautor meus honoratissimus, post benevolam Illustris & Magnifici Senatus permissionem, integram ejus copiam mecum communicavit, quæ de verbo ad verbum ita habet:

Offenbahr kund und zu wissen Göttlichen Drenfaltigkeit Almen. Offenbahr kund und zu wissen seinem diesem gegenwärtigem offnen Instrumento requisitionis & attestationis, jedermänniglichen/denen es zu lesen/sehen oder hören lesen/vorkommen wird/daß in dem Jahz/als man nach der allein seeligmachenden Geburt unsers Herrn und Henlands Jesu Christi Sechzehen hundert zwen und vierzig zehlte / in der zehenden Römer Zinßzahl / zu latin Indiction genandt / ben Herrscht und Regierung des Allerdurchleuchtigsten/Großmächtigsten und Unüberwindlichsten Fürsten und Herrn / Herrn Ferdinandi des Oritten dis Nahmens erwöhlten und coronirten Römisschen Kansers zu allen zeiten Mehrern des Reichs / in Germanien zu Hungarn/Böheimb/Dalmatien / Croatien und Sclavonien zc. Königs / Erthertzogens zu Destreich/Hertzogens zu Vestreich Burgund/Stehr/Karndten/Grain und Würtemberg zc. Graven zu Habspurg / Ehrol und Görtz zc. Unsers allergnädigsten Herry

Serrn/Threr Ranf. Majeft. Regierungs Reiche/ des Romischenim sechsten/ des Sungarischen im achtzehenden / und des Bohmischen im sechzehenden Jahren/ auff Sambstag/welcher war der zehende Zag des Monats Decembris, Alten Calenders / Vormittag ungefehr zehen Uhren / allhier in der Kanserl. Frenen Reichs - und Wahlstadt Franckfurt am Mann/im Romer oben auff/in der aewöhnlichen gröffern Wahlftuben / zur rechten Sand einzugehen: vor Uns Ranserlichen und in Camera Imperiali approbirten und Immatriculirten Notarien / benantlich mir Joanne Petro Reifschneidero und mir Andrea Ebergen/ famve denen bierzu sonderlich erforderten und erbettenen glaubwürdigen Bezeugen/versöhnlich erschienen sennd/die Hochwürdige / 2Bohl-Edelgebohrnen / Gestrenge / Edle / Ehrnvest / Hochgelehrte und Hochweise Herrn / Herr Gernandt Philips von Schwalbach / deß hohen Erk-und Dhombstiffts zu Mannt Dhombfanger und Dechant zu Dlendenftatt / Rom. Kanferl. Majeft Rathic. und Herr Thomas Dieffel / beeder Rechten Licentiatus, Churfurftl. Manutif. acheimer Rath / als des Hochwurdigften Fürsten und Herrn / Herrn Anselmi Calimiri, Ersbischoven zu Mannt/des Deuligen Romischen Reiche durch Germanien Ern Cantlers und Churfürstens / hochansehnliche ad huncactum insonderheit abgeordnete Herrn Deputirte: Godann Herr Hector Wilhelm von Gunterrode/des Seiligen Reichs Statt- Gerichts Schultheiß / Sperr Sieronnmus Stalburger / jetiger zeit regierender Elter Burgermeifter / Berr Johann Schwind Schöff und des Raths / Herr Jacobus Schut / und Herr Bacharias Stenglin/beede der Rechten Doctores und Syndici, samtliche eines BohlEdl. Geftr. Chrnv. und Hochweisen Raths allhie zu Franckfurt hierzu Deputirte/ben fich habend Herrn Idam Schiele/Stattschreibern: Und hat ob wohlgedachter Sperr Bacharias Stenglin/ beeder Rechten Doctor und Syndicus, folgenden mundlichen Vortraggethan / und uns Notariiszu verstehen gegeben / wie daß Ein Bohledel/Geftreng/ Ehrenvest und Sochweiser Rath dieser Statteine hohe Notturfft/wie es dann auch der Augenschein selbsten mit sich brachte/erachtet: Daß nachdeme Wenland der Allerdurchleuchtigste / Großmachtigste und Uniberwindlichste Romische Kanser Carolus, dieses Nahmens der Vierdte / Christmildeffen und glorwürdigffen Ungedenckens und das Beilige Reich / hiefiger alk des Heiligen Reichs Königlichen Babliftatt Franckfurt am Mann / Diese fonderbahre Gnad erwiesen/und dero pragmaticam in Anno 1356. publicirte Sanctionem Imperii, gemeiniglich die guldene Bull genannt / in Originali zu conserviren / allergnädigst anvertrauet und überlieffert: Und aber die daran hangende / und durch die Ranferl. Bullam gehende sendene Saden durch die langtwihriae Zeit (fich in die 286. Tahr erstreckend) confumirt / und dergestalt sich all= gemach von der Scharpffe des Pergaments / durch welches fie gezogen gewesen/ abgefreffen und verzehret worden/daß man dieselbe mit neuen gelb und schwarken i 2 fenden

fenden Fadenen / wie augenscheinlichen / so wohl durchs Pergament / als auch dura die Ranierlicher Majeft. Güldne Bullam ziehen/und gebührend wiedrumb anhangen mufte/zuwelchem Ende dann ein Hochermelter Rath dieser Statt/ emen Schedulam requilitionis zu Davier bringen und verfertigen lassen / den er uns Notarien und unsern Herrn Gezeugen vorlesen wolt/wie auch alsobald ge= schehen: Nach Berlesung desselben hat offt-wohlgemelter Herr Doctor Zacharias Stenalin Syndicus, unferezu diesem actu erforderte Herrn Bezeugen Ih= rer End und Pflichten/womit dieselbe Einem Bohledlen/Gestrengen/Ehrenvest und Hochweisen Rath dieser Statt verwandt und zugethan/ganklichen erlassen/ ledig und loß gesprochen: Worauff wir Notarii die Herrn Gezeugen/nacheinanderfolemniter & specialiter diesen Actum nebens Uns in gute Auffacht zu ziehen / requirirt und erfordert / die sich auch autwillig dazu verstanden / und hat offewohlgedachter Herr Doctor Bacharias Grenglin Syndicus, uns beede Notarios, im Hahmen der anwesenden Herrn Deputirten des Raths allhier / qe= buhrender maffen mit Gold und Silber subarrhiret/und den vorgelefenenrequilition-Zettul unter des Raths Insiegel uns Notarien zustellenlassen / der wortlichen lautet/wie folget: Ernhaffte/Wohlgelehrte/Kanserliche Immatriculirie Notarii. Euch lassen die WohlEdle/Veste/Chrenveste/Fürsichtige und Wohlweise Herrn Bürgermeister und Rath des Heiligen Reichs-Statt Franckfurt am Mann/durch Uns dero hierzu Deputirte / hiemit zu vernehmen geben: Als Wenland der Allerdurchleuchtigste Großmächtigste und Unüberwindlichste Romische Kanser Carolus, dieses Nahmens der Vierdte / Christmiltesten und alorwürdiasten Undenckens/ und das Heilige Reich/hiesiger vorgemelter/alf des Heiligen Reichs Röniglicher Wahlstatt Franckfurt am Mann/ diese sonderbahre Gnad gerhan/und dero pragmaticam bereits in Anno 1356. publicirte Sanctionem Imperii, gemeiniglich die Guildene Gull genandt/ in originalizu conserviren alleranadiast anvertrauer und überlieffert / daß demnach gedachte Aurea Bulla, wie selbige bier zugegen in Originalivor Augen liegt/ von auch erwehnten Herrn Burgermeistern und Rath allhier / auserster Corgfalt nach/bif diefe Stund verwahret/confervirt und uffgehalten worden ift.

Ullermassen aber die durch den libellum præfatæ pragmaticæ Sanctionis und daran hangende Ranserliche Bullam gehende gelb und schwartsseidene Fåden / durch Langwührigseit der Beit (sich nunmehr in die: 86. Jahr erstreckend) nach und nach (wie alle Sachen auff dieser Welt der Vergänglichkeit unterworffen/) consumiret und dergestalt verzehret worden/ daß sich die sendene Fäden allgemach abgestessen/ und einer nach dem andern durch die Schärpsse des Pergaments/durch welches sie gezogen/wie solches ocularis inspectio, so Ihr neben euren beweuch habenden/ihrer Bürgerlichen Pssichten ad hunc actum erlassenen Gezeugen / hiemit einnehmen werden / zu ersehen gibt / abgeschnitten/ biß endlich

endlich die schwere der Bull dieselbe miteinander dissolvirt und weg gerissen

bat.

Also haben wohlermelte Herrn Burgermeister und Rath / vorderst ihre Schuldigfeit zu senn erachtet / dieses dem Hochwurdigften gurffen und Serrn/ Herrn Anselmo Casimiro, Erbbischoffen zu Manns/des Heiligen Romischen Reiche durch Germanien Ert Cantlern und Churfürsten zc. gebührend zu notificiren: Und weilen ben der Posterität nicht verantwortlich senn wollen/ dieses vornehme Kleinod / dermassen wie obgehört / von einander separirt zu lassen: Solches aber sonderlich eine Ihrer Churfurftl. Gn. Ert-Cancellariat Ampt mit concernirende Sache ist / dieselbe unterthänigst zu ersuchen und zubitten/ daß Thre Churfürstl. On. jemand anädiaste Commission und Befelch aufftragen wolten/gegenwärtigem Actuibenzuwohnen und anzusehen/nicht allein wie der libellus vorangedeuter pragmatischer Sanction, so wohlandem Bund/alk Dergament/desigleichen die Bulla gant unversehrt/ungeandert/ und in voriger ganblicher wahrer Integrität: Sondern auch/wie hingegen die dadurch gesogene sendene Faden / annoch in demselvigen Libello hangend / mit denen / welche aleichfals durch die Bulla gezogen und in selbiger hafften / allerdings gleichfor= mia und übereinstimmend sepen: Und daß demnach solche Säden ben gegenwärtigem Actu, so wohl auß dem Libello, alf der Bulla selbsten vor höchstgedachter Ihrer Churfürstl. On. hochansehnlichen hierzu Deputirten Herrn Gesandten abaeloset und auß-bingegen aber andere an voriger statt ein- und durchgezogen werden.

Wann dann hierzu mehr höchstermelt Ihre Chursürftl. Gn. den Hochwürzdigen/Bohledelgebohrnen Herrn Gernandt Philipsen von Schwalbach des hohen Erhund Ohombstiffts zu Mannt Ohombsangern/und des hohen adelichen Ritterstiffts St. Ferucii in Pleidenstatt Oechanten/Rom. Ranserl. Majest. Rathzc. wie auch den Wohledlen/Vest und Hochgelahrten Herrn Thomam Ousseln/beeder Rechten Licentiaten/Chursürstl. Manntis, geheimen Rath/gnadigst zu deputiren gefallen/und Ihro Hochw. Gn. und Herrl. das Werch an-

jebo vorzunehmen geliebt bat.

Als ersuchen im Nahmen vor mehr bemelter Herrn Bürgermeister und Rath dieser des Heiligen Reichs Wahlstatt Francksurt allhier/ unserer Herrn Principalen und Obern/ wir Euch bende Immatriculatos Notarios, in Krasst gegenwärtigen unter gemeiner Statt Insiegel bekrässtigten requisition-Zettuls bester massen/Euers tragenden Ampts halben/benebens mit gewöhnlicher subarrhation in Gold und Silber requirirend / daß Ihr diesem anseho vorstehendem Actui benwohnen/ die ocularem inspectionem præfati libelli pragmaticæ sanctionis, ejusdem que Bullæ einnehmen/ und was damit vorgenommen werden wird/ mit Fleiß anhören/ vermercken/annotiren/protocolliren/ und k

Uns ad perpetuam rei memoriam, umb die Gebühr/ein oder mehr Instrumenta publica darüber gesamter Hand verfassen und zukommen lassen wollet. Signatum Franksutt am Mahn den 10/20. Decembris Anno 1642.

Locus Sigilli Civit. Francofurti in cera viridi.

Alamo Schielen/ineinerschwarzen zugeschobenen Lasteinischen Schielen/ineinerschwarzen zugeschobenen Lasteinischen Schielen/ineinerschwarzen zugeschobenen Lasten exhibitt/herauß gethan/und auff die lange Tasel geleget/so in quarto, in rothem Leder/gelb auff dem Schnittgebunden/und in sich zwen und vierzig in Lateinischer Sprach beschwiebene Pergamenten Blätter/wordurch die gelb und schwarzt seidene Fäden gezogen/und ein Viertheileines Blats beschwieben / so an dem Compert angepappet/begreissend/dessen Libelli Ansang und Conclusion Uns Notarien und Gezeugen vorgelesen / und die güldene Bullamagnosciren lassen: Daß nemlich seibige noch ganz und gar unbeschädiget und unwerlezet/in vollemesse, bis auff die verzehrte sendene Fäden wären/ auch sonsten sem Mangel daran erschiene/vorgezeiget/ und lautet der Ansang offtgedachten Libelli Sanctionis pragmaticæ verbotenus utisequitur:

In nomine sancte & individue Trinitatis feliciter Amen.

CArolus quartus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus & Bohemiæ Rex. Ad perpetuam rei memoriam. Omne regnum in se divisum desolabitur, Nam Principes ejus facti sunt socii surum, &c.

Finis ejus est & ita sonat:

Hunc autem perficiendi modum in præmissis ponimus observandum & relinquatur optioni parentum & filios suos, si quos habuerint, seu proximos, quos in principatibus sibi credunt, verisimiliter successivos, ad loca dirigant, in quibus de hujus modi linguagiis possintedoceri, vel in propriis domibus pædagogos instructores & pueros consocios in hys peritos eis adjungant, quorum conversatione pariter & doctrina in linguis ipsis valeant erudiri.

Und dann ferners haben die sämptliche Herrn Deputirte/zween Meister von Goltschmieden/mit Nahmen INr. Elias Kempsf und Hank Wilhelm von den Popeliern/fordern lassen/welche die güldene Bullam, wardurch die sendene Faden gezogen/deren vier und zwanzig gelben/und vier und zwanzig schwarzen gewesen/auffgethan/und als die neue sendene Faden wiederumb durchgezogen gewesen/zum fleissigsten zugemacht/daß man es nicht daran sehen/noch vermerechen fonnen. Worauff Uns Notarien und Herrn Gezeugen/das Libellum pragma-

pragmaticæ Sanctionis, mit der gulden Bulla wie dieselbe de novo zugerichtet/ zu besichtigen in Handen gegeben/ daben wir sampt und sonders erinnert / alles dessen was wir gesehen und gehöret/wohleingedench zusenn; Insonderheit aber Bullam Cæsaream, an dem Libello hangend/sleissig zurecognosciren/und derselben Uberschrift wohlad notam zu nehmen/welche im vordern Theil Wenland Kansers Caroli des Vierdten Bildnus præsentirt/mit den Worten:

Karolus quartus, Divina Favente Clementia Romanorum Imperator,

femper Augustus & Bohemiæ Rex. &c.

Auff der andern Seithen stund ein Bildnus so eine Bestung oder Schloß zu erssehen gibt/indero Pforten diese Wort getruckt stehen:

Aurea Roma.

Rund umbher aber folgender Berg:

Roma. Caput. Mundi. Regit. Orbis. Frena. Rotundi.

Nachdeme wir Notarien und Gezeugen nun dießalles gnugsam besichtiget/gelesen/in notam genommen/und befunden/daßalles und jedes gar herzlich und wohl verrichtet/habe ich Notarius Reisschneider und ich Notarius Ebert/das Libellum pragmaticæ Sanctionis und anhangende Guldene Bullam also verfertiget dem Herrn Stattschreiber Adamo Schiele hinserners zu verwahren/und anihrengebührenden Orthhinzulegen/zu Handengestellet.

Wormit dann dieser Actus, welcher über die zwo Stunden sich erstrecket/seine Endschafft erreichet/ und sennd wir Notarii, mit unsern Herrn Gezeugen

davon getretten.

Geschehen sind diese Ding im Jahr/Indiction, Rayserl. Majest. Regierungs Reiche/auff Monat/Eag/Stunden/auch Ordren/Enden und Mahlplaten/wie oben vermeldet/inpersöhnlicher Gegenwart der Edlen/Ehrnvesten/Hochgelehrten Herrn Johannis Reißen J. U. Doctoris, Herrn Achillis Ustenbachii J. U. Licentiati: Sodann Herrn Anthonii Glocken/J. U. Doctoris und Herrn Joannis Albrechti Jormanni, LL. Candidati und Notarii Publici.

Alb hierzu von Une Notariis solemniter & specialiter erforderter und er-

bettener glaubwürdiger Gezeugen. 2c.

Beiln nun wir Johannes Petrus Reifschneider, und Andreas Ebertz Publici & in Camerâ Imperiali approbati & immatriculati Notarii, ben obgeschriebenem allem mit obgedachten Herrn Gezeugen selchehenzusegen gewesen solche alles also geschehenzusenn gehöret geschen in notam genommen und zum Theil durch Uns verrichtet; Alß haben wir dieß gegenwärtige offene Instrumentum darüber begriffen in diese offene Form redigirt und gebracht: Es durcheinen sich einen fickein ammanuensem, auß unserm hierüber versertigten Protocollo ingrossiren und schreiben k 2

lassen/und nach beschehener fleissiger collationirung / mitunserm Zaussignahmen/gewöhnlichen Notariat Signet, und angebohrenen daran hangenden Pittschafften / dasselbe in der Mitten mit eiener von blau/weiß/gelb und schwarzer seiden Schnur durchgezogen/mit unsern engen Handen unterschrieben/corroborirt/besessigtscheseichnet und gestegelt.

(L. S.) Alb wir dann hierzu specialiter & solemniter officii ratione,

J.P.R. N. requirirt / erfordert und erbetten. 2c.

Johannes Petrus Reiffschneider Publicus & in Camerâ Imperialiapprobatus & Immatriculatus Notarius, ac Civis Embdensis rogatus & requisitus subscripsit. æt. 62. Manu ppria.

1642.

Andreas Eberzius Isnensis, Publicus & in Camerâ Imperiali Immatriculatus Notarius, requisitus ut supra, subscripsit & sigillavit

Manu ppria.

(Jo Petri Reiffichneider) (Sigillum Andr. Eberzii, Notar.

10. Dictum Francofurtense originale quia pro omnium emendatissimo reputatur, & ad illud in emendationibus textus A. Bullæ recurri solet, ideò diversorum Eruditorum Virorum precibus me induci passus sum, ut postimpetratum Magnifici & Amplissimi Senatus Francosurtensis consensum Copiam accuratissimam ejus anno 1681 conficerem, quamhuic Tra-

Etationi etiam subjungo.

vel typis impressa. Illorum hinc & inde aliqua in archivis & bibliothecis conspiciuntur. Dresdæ in Potentiss Electoris Saxoniæ bibliotheca reperitur Codex MStus, quem tempore Imperatoris Sigissmundi consectum esse ex certis indiciis colligit Nobilissa. Ebersbach, bibliothecæ illius custos dignissimus, qui quoque commemorat quod Capitis XI verbaultima ita habeant: Sivero tales Electorum Principum vasalliss homines, ab aliis etiam Archi Episcopis, Fpiscopis sive Principibus similia feuda possident, & larem fovent inillis, ex tunc si idem Archiepiscopi Episcopi vel Principes ab Imperio Bannum habent, & privilegium duella coram se agipermittere apudillos agatur detalibus, alioquin ad Imperialis curie Judicis examen super his de-

In archivo Ducali Vinarienfiadservantur exemcernimus recurrendum. plaria duo latino & germanico idiomate ante tria secula chartæ inscripta, quæ Goldastus Dorotheæ Mariæ, Ducissæ Saxo-Vinariensi Viduæ propriå manu dedicavit, ceu mihi Celebratiss. Dn. Pfannerus d. 3. Oct. 1694 Vinariâ scripsit. In bibliotheca Sereniss. Ducis Saxo-Gothani reperitur etiam MS<sup>tum</sup> A. B. Latinum & Germanicum eximiæ vetustatis; describit illud W.E. Tenzelius V. Cl. & Historicus Saxonicus nominatiss. in Dialog. mens. August. 1690 p.m. 766 segg. Obrechtianum MStum laudatur valde in præfatione novæeditionis Limnæi observat. ad Aur. Bullam. Hieronymum Guilielmum Ebnerum ab Eschenbach Patricium Noriberg, nobilissimum Aureæ Bullævetus & probum MStumpossiderenarravitmihi Joh. Christ. Wa. genscilius non solum Academiæ Altdorsinæ, sed etiam totius Reip. literariæ decus. Omnium optimum & curiofissimum est MStum, quod in bibliotheca Vindebonensi visitur, & justu Imp. Wenceslai anno 1400 in folio regali descriptum, multisque imaginibus coloratis exornatum est. In ejus Capite XI verba ista: Solch Gefet und Recht umb etl. Zweifele zc. quæ in exemplaribus Moguntino & Vinariensi germanicis habentur, etiam Latinè leguntur. Integram & accuratam ejus nunc edimus copiam.

tinum antiquissimum, in quo verba ista cap. 11 Eost und Recht umb etsiche Zweisels &c. quoque legantur, Wagenseilius & Christophorus Arnoldus Viri Emendatissimi, & quos Musa vetat mori, literis me olim docuerunt & egomet dum illud 1694 11, 1 Aug. inspicerem observavi. Quoniam verò illud aliquoties Laudatissimus Wagenseilius in dottis. Commentatione de Officialibus & Subofficial. Imperii. allegat, nonnulla de eo commemorabimus, licet non adeò accurate scriptum, & incuria describentis in contextu quædam verba omissa sint. Constat id ex 16 foliis chartaceis initium ita

habet:

Omnipotens eterne Deus spes unica mundi &c. &c. &c.

post versus istos scriptæ sunt rubricæ capitum A. B. quarum duæ postremæ sic habent:

De benedictionibus Archiepiscoporum. De solempni curia Imperiali vel regali.

Sequitur una eademque pagina Textus A. Bullæ, cujus principium hoc: In nomine sancte & individue Trinitatis. Capitum rubricæ (quibus non est appositus numerus) & Literæ initiales minio coruscant. In toto contextu abbreviationum pleno non comparet aliqua diphthongus. Capitis XI hæc sunt verba finalia: Hanc autem legem propter quadam dubia qua exea orta sub-

fuborta fuerunt de illis dumtaxat feudalibus vafallis & subditis debere declaramus intelligi qua feudabona possessiones à principibus elettoribus ecclesiasticis & secularibus dependent que de temporaliipsorum jurisdictionis consistent obtinere dinoscuntur & attualiter seu realiter resident, in eisdem si vero tales elettorum principum vasalli & homines ab aliis etiam archiepiscopis episcopissive principilus similia feudapossident & larem sovent in illo ex tunc si idem Archiepiscopi & Principes ab imperio bannum habent & privilegium duella coram se agi permittere apudillos agat de talibus alioquin ad imperialis Curia judicis examen super hys decernimus recurrendum. In fine Capitis XXIII post verba: Procedat seu quodlibet premissorum sequentes voces cinnabari scriptæ sunt

Explicit Aurea Bulla.

Sequuntur hæc: Infra scripte leges promulgate sunt in Curia Metensi&c. &c. Postverba Aureæ Bullæ ultima: Valeant erudiri leguntur sequentia: Expliciunt leges Imperiales Principum& Officialium Regis Romanorum.

Forma juramenti que continetur in libro Romanorum Pontificum hoc est quod quilibet Romanus Rex teneatur jurare coram altare sancti Petri tempore coronationis & consecrationis in Romanum Imperatorem. Ego enim Rex Romanorum annuente spondeo polliceor atque suro coram Deo & sancto Petrome de cetero protectorem & defensorem fore summi Pontificis & hujus sancte Romane ecclesia in omnibus immunitatibus & utilitatibus suis custodiendo possessiones honores & jura ejus quantum divino fultus adjutorio suero secundum scire & possemeum vera & pura side sic me Deus adjuvet & hec sancta Dei Evangelia.

Cum scribitur anno millesimo quadringentesimo
Zodiaci sub circulo mira patent in seculo
Wenzeslaus Rex Bohemorum caput Regni Romanorum
Propter gesta viciorum perdit regnum almanorum
Leo candore niveo divisa cauda banno
In rub'cato clipeo privatus est imperio.
Hic Bohemi armis pigri nunc deslete fortes uni
Quod regnator vestri nixi non sert pennas aquilini.
Illustris Dnus Barbale Rupertus magne glorie
Virtutum cum solamine procedit cum propagine
Electus Dei gratia ob probitatis merita
Servatur cum justitia ad Imperii palatia
Jurans per slorum violas tunc justis confert gratias
Raptoribus insidias vindictas dat sevissimas
O Maria slos virtutum novi regis sirma scutum

Ut sit tutum & acutum pagani contra jacula In domo sua natus de muliere in quo Xstus factus.

13. Impressorum hodie magnam habemus copiam. Primam A. Bullæ editionem Goldastus in ration. ad A. B. p. 96 scribit legi in calce tomi primi Conciliorum Coloniæ anno 1630. impressi. Prodiit alia anno 1548 Moguntiæ in folio apud Ivonem Schoester, alia ibidem anno 1575. Alia deinde Francosurti apud Christianum Egenolphum studio ac opera Justini Gobleri JC. Alia ibidem anno 1612 typis excusa est. Alia Antwerpiæ 1566. Alia legitur in appendice librorum seudalium Cujacii. Goldastus in Constitutionum Imperialium tomo unico anno 1607 editopag. 105 exhibet copiam Autographi Palatini. Illa tamen differt à Palatino originali in eo, quodhoc saltim 26, ista autem 30 capita contineat, & quæ hoc conjungit in uno capite, illa dividat & distinctim in diversis exhibeat.

14. In Codicibus Recessium Imperii Moguntiæ anno 1599 1615 & 1660 editis Copias Moguntini autographi quoque videmus, quæ omnes viginti & sex titulos continent, cum tamen in Schæfferiana illa editione quin-

que & viginti tantum tituli inveniantur.

15. Wittebergæetiamanno 1671 cum præfatione W.L.D. (quemputo esse Excellentiss.ibidem Juris Antecessorem D. Wilh. Lyserum) copia A.B. edita est cum variis lectionibus ad marginem notatis. Hæccopia 1683 Francosurti ad Viadrum iterum impressa & Illustr. Joh. Frider. de Rhetz dostiss.

Institutionibus furis publici subjuncta est.

16. Goldastinum exemplar hucusque mutuo sumpserunt, ac suis notis & commentariis ad A. B. vel adjunxerunt, vel præmiserunt Arumæus, Rumelinus, Limnæus. Moguntinam autem Copiam exhibent Georg. Theodor. Ditrich & Dn. Joh. Volck. Bechman. atque Dn. Ahasv. Fritschius incalce Manualis jur. publ. A me verò annis 1681 & 87 publicatam copiam Francosurtensis Originalis Dn. Joh. Schilterus Tomo 2 instit. jur. publ. Tit. 19 in sua editione per omnia sequutus est.

17. Moguntinæ Copiæ sunt distinctæ in titulos, Goldastina autem ad exemplum Originalis Palatini divisa est in Capita. Quæ distinctio magis convenit primæ confectioni & intentioni Imperatoris, quàm illa intitulos.

18. Nam Carolus 4 in cap. 25 editionis meapag. 49 infin. ipsementionem facit capituli Aureæsuæbullæ, verbis: sicut superius in capitulo de ses-

sionibus & ordine Principum per nos est clarius diffinitum.

19. Sigismundus Imp. in aurea sua bulla Noribergæ 1431 edita cap. 1 (vid. supra cap. 6n. 4) allegat caput 16 de Psalburgeriis ex aurea Bulla Caroli 4 ibi: verbieten allermenigsich Psalburger zu empsahen / zu haben und zu halten / als dan das in dem sechezehenden Capitel derselben guldin

Bullen von der Pfalburger wegen clarlichen begriffen ist. Dasselbe

Capitel alfo lutet : und wann erliche Burger &c.

20. Fridericus V Imp. in seiner Küniglichen reformation zu Franckfurt 1442 auffgerichtet cap. I. allegat quoque caput 17 Bullæ Carolinæ, ibi: daß Rayser Carolus deß vierdten seeliger gedechtnisse unsers vorsahren andem Nich guldin Pulle in dem Capittel von dem widersagen eigentlichen inhelt und außweiset.

21. Limnæus obs. 3 pralim. ad A. B. n. 9 scribit: Goldasti exemplar Aureæ Bullæ contraria docere, nempe cap. 22 in sin. regem Bohemiæ Imperatorem seu Regem Rom. in processionibus immediate nullo interveniente sequi; cap. verò 26 Reginam Rom. vel Imperatricem immediate Regem

vel Imperatorem subsequi.

vel Imperatorem Romanorum & eciam post Regem Boem, qui Imperatoremimmediate subsequitur, competentis spacini intervallo suis associated processors.

ceribus, suisque comitata virginibus adlocum sessionis procedat.

23. Auream hanc Bullam Caroli 4 multi Eruditi notis & commentariis suis illustrarunt. Goldastus in rationali tomi unici Const. Imp. p.96 seqq. quatuor foliorum notas edidit. Gerlacus Buxtorsius priora 17 capita ejusdem in disputatione sua Inaugurali explicavit. Huncinsecuti sunt Dominicus Arumæus, Martinus Rumelinus (cujus opus Joh. Jac. Speidelius & Nicol. Mylerus ab Ehrenbach additionibus locupletarunt) Georg. Theodorus Ditrich, Johannes Limnæus, Jacobus Andr. Crusius (cujus notæ reperiuntur inter ejusdem opuscula histor.polit.jurid.) Joh. Volk. Bechman Antecessor Jenensis clariss. & nuperrime Dn. Joh. Schilterus dicto tomo 2 jur. publ. Tit. 19. qui singuli omnia Aureæ Bullæcapita suis commentationibus absolverunt. Aureæ hujus Bullæepitomen methodicam quoque concinnavit Celeb. JC. Joh. Otto Tabor, quætypis commissa est.

24. Allegantur alia etiam quædam hinc & inde scripta ad A.B, inter quæstphilyra A.Bullæ Georgii Lehmanni allegata ab Additionatore Rumelini, Petri Ostermanni A.B. epitome, adduct. a Mylero ad Riimel. & Celeb. D. Sam. Rachelio introduct. in jus publ. Germ. c. 9 Hieronymi Caninii

discursus ad A. Bullam.

#### CAP. VIII.

Exhibet accuratissimam descriptionem Aurea Bulla originalis, quod Francosurti ad Mænum asservatur.

Tunc accuratam Originalis Francofurtensis A. Bullæ dabimus deferiptionem, nequorundam curiositas hic quid desiderare queat.

2. Autographum itaque illud latinum quod in Francosurtensi Curia (quam Germanice **Komer** dicunt) ab Amplissimi Senatus Secretario cuilibet curioso homini inspectionem desideranti ostenditur, ibidem in Reipubl. archivo & quidem lignea cistula, quæ non est majoris ambitus, quam ut Latinum & Germanicum Aureæ Bullæ exemplaria capere possit, provide affervatur.

3. Post diversam & quidem diligentissimam perlustrationem ita illud inveni. Latino idiomate literis monachalibus (munch soprificen) est exaratum, & constat ex tribus & quadraginta foliis pergameni (quorum ultimum seu quadragesimum tertium glutine compactum est involucro membranaceo satis grosso & deformi) elenchum generalem capitum (a) (titulis li c A.B. liber (b) authenticus distinctus non est, secus ac multi celebres Publicissa quibus dam editionibus seducti opinantur) pagina secunda & tertia, rubricam autem ante quodvis caput exhibens.

(a) licet in hoc Franco furtano A. Bullæ originali quoad rubricas capitibus præmissas quinque & viginti numerentur capita, attamen pagina secunda & tertia XXI saltem capitum syllabum videre licet. vid.infrapag. post A. Bullæ copiam epistola mea ad Lettorem.

(β) librum appellamus imitando ipíum Carolum 4 Imp.quicap. 1 § qualiter autem in fin. appellat librum verbis: ad finem præsentis libri conferiptum invenitur clarius & expressum.

4. Sigillum seu Bulla (quæ ex filis sericis slavi & nigri (\*) coloris infra per folia omnia tractis dependet) rotunda ac intus cerà repleta, ex puro est auro, non autem inaurata (hinc malè à Gallis quibus dam dicitur la Bulle dorée, cùm potius appellanda la Bulle d'or) crassitie duplicem Joachimicum thalerum æquans. Uno latere refert ipsius Caroli 4 Imp. essigiem in majestate sedentis seu Imperatorio amictu acornatu conspicui, coronam Imperialem capite gestantis, dextrà sceptrum, sinistrà pomum cum insixa cruce tenentis, cui exeodem latere dextro sigura aquilæ simplicis (non bicipitis, de qua re adeò sollicitus est Limnæus observatime. A. B. n. 11) ex altero leonis cum cauda bisfurcata adposita est. In circumferentia autem leguntur hæc verba characteribus istius ævi majusculis KAROLUS QUARTUS DIVINA FAVENTE CLEMENCIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS ET BOEM SE

REX. Altero sigilli latere exhibetur castrum magnum (quodalii Capito-lium, alii Romam designare putant) cum tribus turribus, quæ habent in medio portam apertam, cum literis sequenti positione in fine sculptis

A U R E A R O M A

in margine verò hic legitur versus:

## ROMA CAPUT MUNDI REGIT ORBIS FRENA ROTUNDI.

(\*) memoriæ lapfum committit Theod. Hôppingius qui Cap. 3 de jur. sigill. n. 44. scribit se anno 1639 d. 11.

Junii bullam auream in curia Francosurtensi vidisse ex filis sericis slavis pendentem, nam nigra omittit.

5. Ut autem cuilibet ad oculum pateat figura hujus Bullæ, ideò eam per pictorem eleganter & accuratè depictam æri incidi & hîc adponi curavi. Notandum autem, hoc ectypon quoad magnitudinem & characteres, quin etiam minutissima, convenire cum archetypo.



6. Folio primo hujus authentici agglutinato operculo membranaceo fequentes ab eodem, qui omnia fubfequentia capita feripfit, literis monachalibus inferipti leguntur versus:

Mmnipotens eterne Deus spes unica mundi Qui celi fabricator ades qui conditor orbis Tu populi memor esto tui sic mitis ab alto Prospice ne gressum faciat ubi regnat erinis

Imperat

Imperat allecto leges dictante megera
Sed pocins virtute tui quem diligis hujus
Cefaris insignis Karoli Deus alme ministra
Ut valeat ductore pio per amena virecta
Florentum semper nemorum sedesque beatas
Ad latices intrare pios ubi semina vite
Divinis animantur aquis & fonte superno
Letisicata seges spinis mundatur ademptis
Ut messis queat esse Dei mercisque future
Maxima centenum cumulare per horrea fructum.

7. In integro hoc Aureæ Bullæ originali non reperitur aliqua diphthongus æ vel æ. Hinc videbis me eandem orthographiam in Copia subjuncta

retinuisse.

8. Quantumvis in editione Coloniensi, teste Goldasto d. rational. A. B. p. 103, post verbatotius Bullæultima: inlinguagus ipsis valeant erudiri, hæc clausula inveniatur: Expliciunt Leges & Constitutiones Imperiales sub Aurea Balla Caroli Quarti Romanorum Imperatoris, attamen nihil talismodi verborum aut aliquid aliud in originalibus Francosurtano & Electorali Palatino invenitur.

9. Originale quoque aureæ Bullæ anno 1379 vidit Pileus Cardinalis tit. S. Praxedis Urbani VI Papæin Germaniam Legatus, idque, teste Marq. Frehero ad Petr. ab Andlolib. 2 cap. 5 ita descriplit: Pradictus liber (Aureæ scil. Bulla, scriptus in pergameno in 24 foliis cum coopertura grossa. In quo erant scripta diversa negotia sacrum Imperium & Electores ejusdem tangentia. Qui quidem liber transfixus erat cum filis sericis glauci & rubei cotoris involutis cum bulla seu sigillo aureo rotundo Imperiali appendente. In cujus uno latere apparebat figura Imperialis in majeltate sedens, cum corona Imperiali in capite, habens in manu dextra sceptrum & in sinistra pomum cum cruce desuper, modo Imperiali, & àlatere dextro clypeum cum aquila, 🗗 sinistro clypeum cum forma leonis. In circumferentia verò legebantur hac verba: Carolus Quartus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus & Bohemie Rex. Ab altero verò latere castrum magnum cum duabus turribus habens portam inferius in medio, cum literis AUREA ROMA. Incircumferentia verò legebantur hac verba: Roma caput mundi regit orbis frena rotundi.

10. Autumant quidem quamplurimi Celebres Viri Pileum istis verbis descripsisse exemplar Aureæ Bullæ Francosurtense. Sed id illum non respexisse inde conjicio, quia scribit oculis à se usurpatum librum habuisse quatuor & viginti solia, & sigillum aureum pependisse ex silis rubei & glaucico-

loris. Jam autem de Francofurtensi originali audivimus, quod extribus &

quadraginta foliis constet, & fila habeat nigra & flava.

11. Celeberrimus D. Conringius in libro de orig. jur. Germ. cap. 27 opinatur mendum committere Pileum in numerali nota filorum, & ita ejus relationem cum nostris traditis conciliare nititur, dicendo: fila ista olim rubea ob vetustatem jam nigricare.

12. Sed pace manium tanti Viri dicere liceat: nobis contrarium verius videri, quippe cùm ex dicto instrumento (quod cap.praced.n.9 allegavimus) perspexerimus illos Deputatos nigra & flava fila vetustate attrita invenisse,

eorumque loco alia ejusdem coloris aureæ bullæ applicaffe.

13. Suspicati sumus aliquando, Pileum vidisse Palatinum autographum, & ad illud digitum sua delineatione intendere, nam id continet 24 folia pergameni. Sed quia fila non conveniunt, hanc conjecturam mittimus.

14. Si tamen Pileus Francofurtense intellexit, σφάλμα μνημόνικον commissit, quod in talismodi observationibus non infrequens esse experientia te-

statur.

#### CAP. IX.

De Versionibus & Editionibus Aurea Bulla Germanicis.

r. VAria inveniuntur Aureæ Bullæ exemplaria Germanico idiomate conscripta. Nullum autem illorum jussu Cæsaris in vernaculam nostram ex Latino versum est. Si exceperis illud, quod in Germanicam linguam translatum ac omnium primum & authenticum este, & adhuc in bibliotheca Cæsarea reperiri narrat Vir Celeb. D. Petrus Lambecius Confiliarius & Bibliothecarius quondam Cæsareus incatalogo librorum à se editorum p. 56.

2. Quoniam verò hæc versio lucem hactenus nondum adspexit, magno beneficio rempublicam literariam mactat meritissimus Lambecii successor Nobiliss. & Excellentiss. D. Daniel de Nessel, dum benevolè permittit, ut

Ego impræsentiarum ejus Copiam edam.

3. Asservatur quoque Francosurti in eadem cistula, quâ Latinus codex, Germanicum aureæ Bullæ exemplar, cum involucro ex rubra membrana, literis monachalibus minoribus in quarto triginta & quinque membranaceis inscriptum foliis, sed illud nullo sigillo roboratum est, nec unquam munitum suit. In solio trigesimo sexto seu ultimo post totum contextum Germanicum leguntur isti versiculi Omnipotens eterne Deus & c. præcedenti cap. n. 6. adducti, quod tamen in Latino exemplari secus est, nam ibi in frontispicio ante indicem capitum & eorum tenorem illos invenimus.

4. Hoc Germanicum exemplar est in capita triginta distinctum, quorum

quodlibet suam rubricam Germanicam habet.

5. In Capitisundecimi calce paragraphus iste solch geset und recht umb etsiches zweissels &c. quem in editionibus Moguntinis legimus, non reperitur.

6. Caput vigesimum quartum in editionibus Moguntinis non habet rubricam; hoc Francosurtanum autem exhibet hanc: das XXIIII Gap. von den uffsesigen weddir der Kursurstin sip und sebin und der Uffsesigen

unse und iren nachkommen und allir der dy in zugehörint.

7. Unde autemillud MStum acceperit Ampliss. Senatus Francosurtenfis? licet non constet, tamen ex genio linguæ & orthographia conjicio, non
diu post tempora Caroli 4 Imp. è Latino translatum fuisse. Excell. D.Rachelius non abludità mea opinione, quando cap. gintrod. in jus publ. p.m. 42 scribit: illud post Latinum originale annis 30 vel 40 translatum & consectum
esse. Accuratissimam hujus MSti Germanici copiam nunc evulgo.

8. Abanni 1689 die 6 Novembr. custoditur quoque in eodem archivo Francosurtano exemplar Aureæ Bullæ germanicum nitide 31 soliis membranaceis inscriptum. Rubricæ Capitum & horum literæ initiales minio

fplendenti versus autemilli:

Omnipotens eterne Deus &c.&c.

ibi non exstant. Magnifico Senatui MStum hoc dono dedit Vir Nobiliss. eMartinus VV aldsmidius Med. Cand. & Bibliothecarius meritissimus,

Fautor noster honorandus.

9. Diversæ extant Aureæ Bullæ in Germanicam linguam translationes typis impresæ. Primum exemplar Germanicum excusum suit Venetiis anno 1476 jussu Friderici III Imp. à Johanne Jenson, quodeodem anno repetiit Joh. Bæmler Augustæ Vindelicorum. Hoc quoque descripsit & edidit 1607 Goldastus in tom. Const. Imp. pag. 121. Aliud prodiit Argentinæ 1485 apud Joh. Preussen. Aliud Spiræ 1527 à Petro Trachen editum est. Aliud Moguntiæ 1562 à Francisco Böhem. Aliud à Goldasto part. 2. der Seichesatungen pag. 47 segq. editum. Aliud Francosurti anno 1614 intercivitatis privilegia. Moguntiæ tres editiones evulgatæ Codicibus Recessium Imperii ibi 1599,1615 & 1660 excusis insertæsunt. Nuperrimè quoque Celeberr. D. Schilterus textum A.B. Teutonicum ex MSto Codice optimænotæ, quem olim Fridericus Hortlederus possedit, edidit diet. Tit. 19 tomi 2. jur. publ.

10. Alias (inter quas est quæ anno 1619 Ersfurti apud Hæredes Joachimi Mechlers in quarto prodiit) taceo editiones, & nihil aliud addo, quàm neutrum ex istis editis exemplaribus cum Latino authentico convenire, aut consensu Imperatoris alicujus translatum aut postea ab eo confirmatum esse. Hinc facilè judicatu quod nullam vim probandi habeat mutila & indocta

talismodi versio. Malè ergò faciunt Viri, cæteroquin docti & juris publici periti, qui, neglecto Latino A. Bullæ textu robur Imperiale habente, Germanicum, ab illotamen adeò dessectentem, allegant.

# C A P. X. Continet Florum Sparsiones & Additiones ad pracedentia Capita.

1. A D cap. I n. 6 Adrem faciunt Luithprandi lib. 6 de reb. per Europ. gest. c. 3 verba: Obtuli (scil. Imperatori Constantinopolitano) autem loricas optimas o scuta optima cum bullis deauratis, VII cuppas argenteas, deauratas duas, enses, lanceas, mancipia, quatuor carsamatia. Carsamatium autem Graci vocant amputatis virilibus & virga puerum eunuchum, quos Verdunenses mercatores ob immensum lucrum facere solent, & in Hispaniam ducere.

2. Ad cap.2 num. 12. Diploma Imperatoris Ferdinandi 2, quo anno 1620 Robertum Dudlæum creat Ducem Northumbriæ, aurea firmatum fuit bulla. Idem Imperator literas investituræ Electoratus Maximiliano Bavaro anno 1623 datas aurea bulla roboravit. Legi quoque ejusdem Cæsaris varia diplomata, quibus titulum Ducis, Principis & Comitis contulit, quæ omnia aurea munita fuerunt bulla.

3. Adcap. 2 num. 13. Duo ista integra diplomata heic cum curioso le-

Etore communico, & itahabent

FERDINANDUS III Divina favente Clementiâ, Electus Romanorum IMPERATOR, semper Augustus, ac Germaniæ, Hungariæ, Bohemix, Dalmatix, Croatix, &c. REX &c. &c. Agnoscimus & notum facimus, tenore prælentium universis, postquam Dei Præpotentis concessu & munere ad Supremum Majestatis Imperialis fastigium evecti sumus, officii nostri munus cumprimis requirere existimamus. Majorum Nostrorum Imperatorum Romanorum ac Regum (qui inter alias supremæ potestatis curas, hanc præcipuè dignitate sua dignam existimarunt, ut varia in Sacro Romano Imperio Gymnafia, Academias & univerfalia studia instituerent, fundarent & confirmarent) exemplo sollicité curare, ut liberalium artium ac scientiarum studia, quæad Reip. gubernationem & conservationem neceffaria & opportuna fint, excolantur & convenientibus honoribus ac præmiis excitentur, nostroque auspicio felicia incrementa consequantur. Cum igitur Serenissimus FRIDERICUS Hæres Norwegiæ, Dux Schleswitiæ, Holfatiæ, Stormariæ & Dietmarfiæ Comes Oldenburgenfis & Delmenhorstensis, Consanguineus & Princeps Noster Clarissimus, humiliter nobis expo-

exposuerit, sibi jam pridem in eam curam incumbenti, qua ratione sideles fuos fubditos, quorum falutem à triginta & ampliùs annis fupremam legem statuerit, singulari quodam beneficio afficeret, cujus fructus non unius esset ævi, neque in præsentes tantum redundaret, sed ætatem ferre & in posteros derivari poslet, occurrisseanimo, nihilæquè ad solidam imperantium & parentium felicitatem conducere, quam si cogitationes eò convertantur, ut juventus, præfertim in maturiorem adolescensætatem, postquam prima studiorum tyrocinia in scholis inferioribus feliciter deposuerit, celsioribus disciplinis mancipetur ac optimis quibuscunque artibus imbuatur, & tub oculis ac in conspectu quasi parentum in eos mores formetur, qui Deograti, Reip. utiles esle possint: sed cum inter cætera, quibus hæc acquiratur felicitas, primum fibi locum vendicent fublimiores icholæ, tanquam officinæ neceilariæ, quæ prodeuntes ex ludis literariis adolescentes excipiant, ad studia reconditiora & superiores disciplinas manu quasi ducant, tandem probe excultos, ad capessendæ Reip. munia tanquam ex penu depromant; ac demissè Nos proinde dictus Serenitlimus Dux rogarit, cum penè folus inter omnes Imperii Principes tali aliquo utilissimo seminario destitutus sit, quatenus sibi potestatem concedere clementer dignaremur, ut in Ducatus sui Holfatia, & territorii Sacro Romano Imperio subjecti, commodo quodam loco tale fublimius Gymnasium, sive Academiam erigere possit qua quoad privilegia & imunitates cum aliis per Germania, Italiam & Gallias privilegiatis studiis (salvâtamen semper Nostrâauthoritate, salvâitidem dicti Ducis supplicantis, & Successorum suorum suprema jurisdictione) æquo jure censeatur, in qua erigenda Academia singularum facultatum Professores potestatem habeant, prævio & rigoroso examine, Doctorum, Licentiatorum, Magistrorum & Baccalaureorum titulos dignis & bene meritis elargiendi, qui quidemper eos promoti, singulis gratiis, favoribus & Privilegiis, prout in aliis Universitatibus ejusmodi gradibus insigniti utuntur, fruantur & gaudeant: Præterea Doctores & Scholares, in erigenda Academia, cum consensu sæpe fati Ducis, & Successorum suorum statuta condere, ordinationes facere, nec non Prorectorem & Procancellarium (manente penes Ducem, uti Fundatorem & Successores suos dignitate Rectoris & Cancellarii, ) aliosque Officiales Universitatis creare possint & valeant. Ut insuper in eadem Universitate Rectoratus munerefuncturus, Comitiva Palatina exornetur, sibique Duci supplicanti venia concedatur, conferendi arma & insignia, singulisin Academia constituendis facultatibus.

Nos pro singulari & benigna Nostra, quam erga Serenissimum Holsatiæ Ducem gerimus, affectione, ejusdem precibus in hunc, qui sequitur modum benigne annuendum duxerimus, prout hisce clementer annuimus, ac

Dilectioni sux potestatem erigendi in Ducatus Holsatix Nobis & Sacro Romano Imperio subjecti territorio sublimius Gymnasium, sive Academiam ac studium Universale omnium liberalium artium ac scientiarum in quovis Gymnafio, Univerfitate, five Academia per universas nostras, & Sacri Romani Imperii ditiones publice proponi, ac doceri solitarum clementer concesserimus, prout hisce animo deliberato ac maturo desuper habito consilio, ex certa scientia, facultatem & potestatem præfatam concedimus & elargimur, ita videlicet, ut id Gymnasium sive Academia, ac studiorum Universitas, per dictum Serenissimum Ducemaliquo Ducatus sui Holfatia, sed tali loco (ne per hancerectionem vicinis Universitatibus præjudicetur) erigi ac fundari possit, & valeat, & quandocunque erectum suerit, cum omnibus in ea comprehensis Protestoribus, Doctoribus, Scholaribus, adeoque universa pube literis ibidem operam navante, aliisq; ad eam pertinentibus personis æquo jure censeatur, pari dignitate æstimetur, omnibusque immunitatibus, privilegiis, libertatibus, honoribus, franchisiis, sicut aliæ per Germaniam Universitates, earumque membra, utatur, fruatur, potiatur & gaudeat: Volentes, & eadem authoritate nostrâ Cæsarea decernentes, quod Professores & Personæ idoneæper memoratum Principem , illiusve ad hoc delegatos deputanda possint, & valeant in pradicta Universitate, seu studio Universali, profiteri, & lectiones disputationes que publicas facere, conclufiones palàm discutiendas proponere, interpretari, glossare & dilucidare, omnesque actus Scholasticos exercere, eo modo, ritu & ordine, qui in cæteris Universitatibus observari solet.

Porrò cum ipsa studia eò feliciori gradu procedant, & majus sumant incrementum, si ingeniis & disciplinis ipsis suus honos seu dignitatis gradus statuatur, ut emeriti aliquando digna laborum suorum præmia consequantur, statuimus & ordinamus, ut per Collegia Doctorum seu Professorum, electis ad id idoneis, & præ cæteris excellentioribus, si quid ad sumendam palmam certaminis sui idonei judicati fuerint, adhibitis prius per ipsos Doctores & Professores, pro more & consuetudine solennitatibus, & rituin cateris Universitatibus observari solitis, rigoroso & diligenti examine (in quo conscientias ipsorum Professorum onerare volumus) eos, qui se examini submiserint, atque pro more, & juxta statuta Scholarchis per aliquos dignos & honestos viros præsentarise fecerint, possintad ipsum examen admitti, & invocatâ Spiritus S.gratiâ examinari, & si hoc modo habiles, idonei & sufficientes reperti atque judicati fuerint, Baccalaurei, aut Magistri, vel Licentiati, vel Doctores, pro uniuscujusque scientia & doctrina creari, & hujusmodi dignitatibus infigniri, nec non per bireti impositionem, & annuli, ac osculi traditionem, cæterisque consuetis solennitatibus investiri, & solida ornamenta atque infignia dignitatum prædictarum eistradi & conferri; Quodque Baccalaurei aut Magistri, vel Licentiati, vel Doctores in eadem Academia promoti, & promovendi debeant & possint in omnibus locis & terris Sacri Romani Imperii, & ubique terrarum & locorum liberè omnes actus Professorum legendi, docendi, interpretandi & glossandi facere & exercere, quos cæteri Professores, Baccalaurei, Magistri, Licentiati & Doctores in aliis studiis privilegiatis promoti & insigniti exercent & exercere possunt &

debent de jure vel consuetudine.

Præterea recipimus eandem Universitatem à sæpe nominato Serenissimo Duce, in Ducatu suo Holsatiæ, ut supra, erigendam, in nostram & Succellorum Noltrorum Romanorum Imperatorum & Regum, fingularem protectionem, falvam guardiam & patrocinium, volumusque & decernimus per præsentes, quod Scholastici dignitatem, seu gradum aliquem in dicta Universitateassumpturi gaudeant & potiantur, uti, frui, gaudere & potiri pollint, & debeantomnibus, & quibuscunque gratiis, honoribus, dignitatibus, præeminentiis, immunitatib, privilegiis, franchisiis, concessionibus, tavoribus & indultis, acaliis quibuslibet, quibus Universitas Heidelbergenfis, Tübingenfis, Colonienfis, Ingolftadienfis, Friburgenfis, Roftochienfis, Tulia-Helmstadiensis, Argentoratensis, acalia studia privilegiata, ac Doctores, Licentiati, Magistri, Baccalaurei & Scholastici in supradictarum facultatum una, velaltera isthic promoti, autaliqua dignitate, seu gradu insigniti gaudent, utuntur, fruuntur & potiuntur, quomodolibet consuctudine, vel de jure, non obstantibus aliquibus privilegiis, indultis, prærogativis, gratiis, Itatutis, ordinationibus, legibus, constitutionibus, reformationibus, exemtionibus, autaliis quibuscunque in contrarium facientibus, quibus omnibus & fingulis ex certa nostra scientia animo deliberato, & motu proprio per Diploma Nostrum derogamus, & derogatum esse volumus, dummodotamen nihil scandalosum vel bonis moribus contrarium, aut Sacri Romani Imperii Constitutionibus adversum, sive Professores, sive Studiosi ibidem doceant vel scribant, aut doceri, scribi in lectionibus aut disputationibus publicis proponiaut scripto vel libris, sive clàm sive palàm vulgari permittant.

Concedimus insuper & elargimur benignam facultatem ac potestatem, ut Doctores & Scholares in erigenda Universitate existentes, ad exemplum reliquarum Academiarum prævio tamen consensu sæpesati FRIDERICI Ducis Holsatiæ, ejusque Successorum statuta concedere, ordinationes facere, nec non Prorectorem, ac Procancellarium (quippe à libero Ducis, uti Fundatoris, ejusque Successorum arbitrio, & beneplacito dependere volumus, ut sibi ipsismet dignitatem Rectoris & Cancellarii reservent, aut si & quoties voluerint, Universitati liberam & aliis Universitatibus consuctam

eligendi Rectores & Cancellarios facultatem elargiantur) nec non alios Of-

ficiales pro libitu, & exigentia creare & facere possint & valeant.

Quo etiam nominatus Serenissimus Holsatiæ Dux, ejusque Successores benignam animi nostri propensionem quoad hanc erectionem & fundationem magis magisque experiantur, motu, scientia & authoritate, quibus fupra, Prorectori ad eum quô diximus modum constituendo, veleligendo five Rectoratus munere, deinceps in eadem Universitate quoquo tempore functuro Comitativam facri Lateranensis Palatii, Aulæque Nostræ Cesareæ,& Imperialis Confiltorii contulimus, dedimus & elargiti lumus, prout tenorepræfentium clementer conferimus, damus & elargimur, eumque aliorum Comitum Palatinorum numero & confortio gratiose aggregamus & adicribimus; Decernences & hoc Imperiali statuences edicto, quodex hoc perpetuo deinceps tempore, donec, & quamdiu dicti Prorectoris muneri præfuerit, infra (criptis privilegiis, gratiis, juribus, immunitatibus, honoribus, exemtionibus, consuetudinibus & libertatibus uti, frui & gaudere possit & valeat, prout iisdem cæteri sacri Lateranensis Palatii Comites ha-Etenus usi & potiti sunt, seu quomodolibet utuntur & potiuntur consuetudine vel de jure: Ac imprimis ut possit & valeat per totum Romanum Imperium, & ubique locorum & terrarum Notarios publicos, seu Tabelliones, & Judices ordinarios creare, facere, & universis persons, quæ side dignæ, habiles & idonex fuerint (super quo conscientiam ejusdem Prorectoris oneratam volumus) Notariatus seu Tabellionatus & Judicatus ordinarii officium concedere & dare, aceos & eorum quemlibet per pennam & calamarium, prout moris est, de prædictis investire, dummodo tamen ab iisdem Notariis publicis, seu Tabellionibus & Judicibus ordinariis, per eum creandis, ac eorum quolibet, vice ac nomine Nostro, & facri Imperii, & pro ipfo Romano Imperio debitum fidelitatis recipiat corporale & proprium juramentum, in huncvidelicet modum: quod erunt Nobis & Sacro Romano Imperio, omnibusque Successoribus Nostris Romanorum Imperatoribus ac Regibus legitime intrantibus fideles, necunquam intererunt confilio, ubi nostrum periculum tractetur, sed bonum & salutem Nostram defendent fideliter, & promovebunt, damnaque nostra pro sua possibilitate vetabunt & avertent.

Præterea instrumenta omnia tàm publica quàm privata, ultimas voluntates, Codicillos, Testamenta, quæcunque judiciorum acta, ac omnia alia & singula, quæ ipsis & cuilibet ipsorum ex debito dictorum officiorum facienda occurrerint, vel scribenda, justè, purè, sideliter, omni simulatione, machinatione, falsitate & dolo remotis, scribent, legent, facient atque dictabunt, non attendendo odium, pecuniam, munera, autalias passiones, & fayo-

暖 (55) 器

favores, scripturas vero, quas debebunt in publicam formam redigere, in membranis mundis, non chartis abrasis aut papireis sideliter secundum locorum consuetudinem conscribent, legent, facient, atque dictabunt; Causas hospitalium & miserabilium personarum, nec non pontes & stratas publicas pro viribus promovebunt, sententiasque & dicta testium, donec publicata suerint, & approbata, sub secreto sideliter retinebunt, acomnia alia & singula rectè & purè facient, quæ ad dicta officia quomodoliber pertinebunt

consuetudine, vel de jure.

Quodque hujusmodi Notarii publici, seu Tabelliones & Judices ordinarii per eum creandi, possint & valeant per totum Romanum Imperium, & ubilibet locorum, ac terrarum facere, scribere, publicare contractus, judiciorum acta, instrumenta, & ultimas voluntates, decreta quoque, & authoritates interponere, in quibuscunque contractibus tale quidpiam requirentibus, ac omnia talia facere, publicare & exercere, quæ ad officium publici Notarii, seu Tabellionis & Judicis ordinarii pertinere & spectare noscuntur. Decernentes, ut omnibus instrumentis & scripturis per hujusmodi Tabelliones, Notarios publicos, sive Judices ordinarios fiendis plena sides ubique adhibeatur, in judicio & extra, constitutionibus, statutis, & aliis

in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque.

Similiter eadem authoritate Nostra Imperiali prænominato Prorectori, seu Rectoratus munere functuro, indulgemus, ut possit & valeat Personas idoneas, & in poëtica facultate excellentes per laureæ impositionem & annuli traditionem Poëtas laureatos facere, creare & infignire; qui quidem Poëtælaureati, per eundem, si creati & insigniti, possint & valeant in omnibus Civitatibus, Communitatibus, Universitatibus, Collegiis & Studiis quorumcung; locorum & terrarum Sacri Romani Imperii, & ubiq; liberè, absque omni impedimento & contradictione, in præfatæartis poëticæscientia, legere, repetere, scribere, disputare, interpretari & commentari, ac cæteros poéticos actus facere, & exercere, quos scilicet cæteri Poëtæ, & laurea poëtica infignitifacere & exercere consueverunt, nec non omnibus & singulis ornamentis, infignibus, privilegiis, prærogativis, exemptionibus, libertatibus, concessionibus, honoribus, præeminentiis, favoribus & indultis uti, frui, potiri & gaudere, quibus cæteri Poëtæ laureati ubivis locorum & Gymnasiorum promoti gaudent, fruuntur & utuntur consuetudine vel de jure.

Insupersæpedicto Prorectori concedimus & elargimur plenam facultatem, quod possit & valeat naturales, bastardos, manseres, spurios, nothos, incestuosos copulative vel disjunctive, & quoscunque alios, etiamsi infantes fuerint, præsentes vel absentes, ex illicito & damnato coitu procreatos &

procreandos masculos, & soeminas, quocunque nomine censeantur, existentibus, vel non existentibus aliis filiis legitimis, iis etiam aliter non requisitis, viventibus, veletiam mortuis eorum parentibus (illustrium tamen Principum, Comitum & Baronum filiis duntaxat exceptis) legitimare, & eos ac corum quemlibet ad omnia & singula jura legitima restituere, omnemque genituræ maculam penitus abolere, ipsos restituendo, & habitando ad omnia & singula jura successionum & hæreditatum bonorum paternorum & maternorum, etiam ab intestato cognatorum & agnatorum, ac ad honores, dignitates & singulos actus legitimos, tam ex contractu vel ultima voluntate, quam alio quocunque modo, tam in judicio quam extra, perinde ac si de legitimo matrimonio essent procreati, objectione prolisillegitimæ penitus quiescente. Quodque illorum legitimatio per ipsum, utsupra, facta, pro juste & legitime facta maxime habeatur & teneatur, non secus, ac si foret cum omnibus juris solennitatibus, quarum defectus specialiter authoritate Imperiali suppleri volumus, & intendimus, dummodo tamen legitimationes hujusmodi non præjudicent filiis & hæredibus legitimis & naturalibus; quin ipfi legitimandi, postquam sic legitimati suerint, sint & esse censeantur ac nominentur, & nominari possint & debeant ubique locorum tanquam legitimi, ac legitimè nati de domo, familia, & cafata parentum suorum, ac arma & insignia eorumportare, serreque possint & valeant, quinimo efficiantur Nobiles, si parentes eorum Nobiles suerint, non obstantibus aliquibus legibus, quibus cavetur, quod naturales, bastardi, spurii, manseri, nothi, incestuosi, copulative veldisjunctive, velalii, quicunque ex illicito & damnato coitu procreati, vel procreandinec possint, nec debeant legitimari, liberis naturalibus legitimis existentibus, vel sine voluntate, & consensu filiorum naturalium & legitimorum, aut agnatorum, aut seudi dominorum, & specialiter in authent.quibus modis natu.effic.leg.&c. quibus mod. nat. effic. sui per tot. & s. naturales, si de feudo controv. fuer inter dom. & agnat. & l. jubemus C. de emancip. liber. ac aliis fimilibus, quibus legibus, & cuilibet ipsarum volumus expresse, scienterque derogari, neque etiam obstantibus in prædictis aliquibus contrahentium dispositionibus, aliisque legibus, locorumque statutis & consuetudinibus, etiamsi tales essent, quæ exprimi deberent, aut de quibus hic mentio specialiter facienda esset: quibus obstantibus & obstare valentibus, in hoc casu duntaxat, ex certa scientia & de plenitudine Cæsareæ nostræ potestatis totaliter derogamus & derogatum esse volumus.

Ad hæc præfato Prorectori five Rectoratus munere functuro damus & concedimus, ut possfit & valeat Tutores & Curatores confirmare, ipsosque causis legitimis subsistentibus amovere, infames tam juris, quam facti ad sa-

mam restituere & omnem ab eis infamiæ notam abstergere, tam irrogatam, quam irrogandam, ita ut de cætero ad omnes & singulos actus apti & idonei habeantur, & promoveri possint, nec non filios adoptare & arrogare, & eos adoptivos & arrogatos facere, constituere & ordinare. Insuper filios legitimos & legitimandos, adoptivos que emancipare, & adoptionibus & emancipationibus quibuscunque omnium & singulorum etiam infantium & adolescentium consentire, & veniamætatis supplicantibus concedere, authoritatemq; & decretum interponere, servos manu mittere manumissionibus quibuscunque, cum vel sine vindicta & minorum alienationibus, ac alimentorum transactionibus authoritatem pariter & decretum interponere: Minores quoque Ecclesias & communitates læsas, alterà parte ad id prius vocatà in integrum restituere, ac integram restitutionem eis, vel alteri eorum concedere, juris tamen ordine semper servato.

Postremò concedimus & elargimur sepe memorato Serenissimo Duci FRIDERICO Holsatiæ, liberam facultatem & potestatem singulis in Universitate constituendis facultatibus peculiaria conferendi arma & insignia, quibus inpublicis scriptis, edictis, mandatis, aliisque actibus, loco sigilli, pro rei necessitate & voluntatisarbitrio uti possint & valeant; salvis tamen, quoad prædicta omnia, authoritate nostrà Cæsareà, nec non ipsius Fundatoris & Successorum suprema jurisdictione, meroque Imperio, ac aliorum quorum-

cunque juribus.

Nulli ergò omninò hominum, cujuscunque status, gradus, ordinis, dignitatis, aut præeminentiæ fuerit, licet hanc nostræ concessionis, erectionis, confirmationis, indulti, protectionis, Comitivæ Palatinæ, & aliorum supra insertorum privilegiorum, gratiam, vel facultatem instringere, aut ei quovis

ausu temerario contraire, seu illam quovis modo violare.

Si quis autem idattentare præsumpserit, Nostram & Imperii Sacri indignationem gravissimam, & pœnam quinquaginta Marcharum auri puri, toties, quoties contrasactum suerit, se noverit irremissibiliter incursurum, quarum dimidiam Imperiali sisco, seu ærario Nostro, reliquam verò partem supra nominato Serenissimo Duci Holsatiæ, ejusque Successoribus decernimus applicandam.

Harum testimonium litterarum, manu Nostra subscriptarum, & aureæ bullæ nostræ Cæsareæ appensione munitarum; Quæ dabantur in Civitate Nostra Viennæ, Die Vigesima sexta Aprilis, Anno Domini millesimo, sexcentesimo, quinquagesimo secundo. Regnorum Nostrorum Romani XVI

Hungarici XXVII Bohemici XXV.

FERDINANDUS.

Vt . . . . . . (L.S.)

FERDINANDUS Comes Curtius.

Ad mandatum Sac.Caf.
Majestatis proprium
J. WALDERODE.

۲

Wit

Fir Ferdinand der Dritte/von GOttes Gnaden/Erwöhlter Romifcher Kanser/ zu allen Zeiten Mehrer def Reichs/in Germanien/ au Dungarn/Bobeimb/Dalmatien/Groatien und Schlavonien Ronig/ Erh-Herhog zu Desterreich / Herhog zu Burgund / zu Braband / zu Stant / zu Karndten / zu Crann / zu Lüßemburg / zu Württemberg / Ober - und Nieder= Schlesien/Fürstzu Schwaben/Marggraffen deß Heil. Rom. Reichs /zu Burgan/zu Mehren/Ober-und Nieder-Laufnit/ Gefürster Grafe zu Sabsburg/ zu Eprol/zu Pfird/zu Ryburg und zu Gortze. bekennen offentlich mit diesem Brief vor Uns und Unfere Nachkommen am Heil. Rom. Reich / und thun fund allermanniglichen/wiewohl die Romische Kanserliche Burdigkeit/durch Macht 3h= res erleuchten Throns/hievor nicht alleinzu Erleuchtung und Würden /fondern auch zur Nothdurfft und Ziehrung deß Seil. Nom. Reichs/Großmächtigkeit/ mit Chur-Burften/Grafen/Frenen und andern hohen Standen auch Edlen Geschlechten geziehret ift/jedoch/ sintemahlen durch Absterben der Menschen solche bobe Geschlechte in Abnehmengerathen/ und je mehr die Ranserl. Sohen dieselbe ihren stattlichen Herfommen / ritterlichen Thaten und Moriten nach mit hohen Ehren und Burden begabet/je herrlicher der Ranferl. Ehron dadurch geziehret/ auch manniglich ben Erkandenus Rapferl. Burdigkeit/darein Une der Allmach tige nach seinem göttlichen Willen gesetzet / erhalten / zu ritterlichen Thaten und getreuen Diensten bewegt/und angeleitet werden/ uber das/ ob wir wohl auf folther Kanserl. Sohe und Würdigkeit / darein Uns der Allmächtige begnadiget/ auch angebohrner Milde und Gutigfeit allezeit geneigt seyn alle und jede Unfere und def Beil. Reiche Anverwandten / hohen und niederen Standen und Glies dern/Ehrund Burde/Auffnehmen und Bohlfarth zu beobachten / und zu befordern; Soift Unfer Kanferl. Gemuth billig mehr bewogen / und begierlicher/ die jenige / deren Vor-Eltern und Sie von Uhralten / hohen Fürstlichen Stam= men/Geschlecht/Serkommen/und Nahmenentsproffen/und gegen Unfere Uhr= alte Borfahren am Reich / Romischen Kansern vorhin / folgends auch an Ihren Königen/Unfern geliebten Unverwandten/Benachbahrten und Freunden/getreue Dienstezu Kriegs-und Friedens-Zeiten / beffandig erwiesen und fürbaß erweisen können/zu deß Heil. Römischen Reichs Fürsten Stande zu erheben und zum Mirglied deffelben anzunehmen/2c. Wann Wir dann gnadiglich angefeben und betrachtet deß Sochgebohrnen [ACOBI, in Lieffland / zu Churland und Semigallen Herkogens/Unfers lieben Oheimbs und Fürsten uhralte und hochlobl. Borfahren/fo fich nicht allein in der ganten Chriftenheit/mit Ronigl. Churund Fürstl. Saufern/mit Blutfreund-und Schwägerschafft verwandt gemacht/ fondern auch dero lobl. Borfahren hiebevor mit Reichs Fürftl. Burde und Dignitæt begabet und geziehrt gewesen / dabeneben auch dero tapfferes lobliches 2Boble

Wohlverhalten/hohen Verstand/Dexteritæt und Geschicklichkeit in vielen und terschiedlichen Occasionen den Königen und Cron Vohlen/als Lehenherren/ auch der ganben Christenheit zu aut gereichende/zu Rriegs-und Friedens-Zeiten gank dauffere und ansehentliche / auch fürtreffliche / zu ihrem unauklöschlichen/ unfterblichen und ewig wehrenden Lob und Ruhm geleistete und erwiesene Diensteconsiderire und erwogenze. Go haben Wir demnach auf obangezogenen und andern Unfer Ranfert. Gemuth dazu bewegenden tapffern Urfachen/fo vieler berelicher/hoch-ansehnlicher Meriten/mit wohlbedachtem Muth/autemzeitlis chen Rath und rechten Wiffen den vorbenandten Unferm lieben Dheimb und Sürsten Jacobum, in Lieffland/zu Churland und Semigallen Berkogen / deß Roniges Liebden und der Cron Poblen Leben-Fürsten / sambt aller Gr. Liebd. jeßigen und zufunfftigen ehelichen Leibes-Erben/und derselben Erbes Erben/ Manns- und Frauens- Dersonen absteigenden Linien in Ewigkeit den Stand Chr und Würden Unser und deß Heil. Reichs Fürsten und Fürstinnen anddia lich conferiret/Sie auch der Schaar/ Besellschafft/und Bemeinschafft Unserer und deß Heichs Fürsten und Fürstinnen zugefüget / zugesellet / veralichen/ und den Reichs-Fürstl. Titul zugeben und zuführen / gnädiglich gegönnet / und bewilliget haben zc. Welchen Titul und Dignitæt Gr. Liebd, dero Kurffl. Er ben und Erbens Erben zu ewigen Zeiten also führen / und sich desselben gegen 11.18 / Unsere Nachkommen und sonst jedermänniglich hohen und niedrigen Stands Personen deß Heil. Reichs Fürsten und Fürstinnen zugebrauchen / zu nennen und zu schreiben haben / Mennen/seten/und wollen hierauff daß mehr= genandter Herkog zu Churland und Gr. Lbd. Cheliche Leibes-Erben und derfelben Erbes Erben Manns-und Frauens- Personen absteigender Linien für und für in Ewigkeit Unfer und deß Seil. Reichs Bürsten und Kürstinnen senn/sich/ also vor und nach neben Ihren alten wohl und rühmlich bergebrachten Tituln nennen und schreiben / von Uns und Unsern Nachkommen am Reich auch allermanniglich dafür geachtet/erfennt/geehrt/und geschrieben werden/auch alle und jede Gnaden/Frenheit/und Würden/ Vortheil/Præeminent/Regalien/Sefsion Stimmen / Kurstand Recht / und Gerechtiafeiten in Versammlungen und Ritterspielen/mit Beneficien auffhohe und medere Stifft / aeist- und weltliche Leben und Aembter zu empfaben und zu tragen / und sonst alle andere Sachen haben / deren theilhafftig und empfänglich senn / sich auch dessen mit allen Regalien und Zugehörung/Præeminent/Session, Stimmen und Processionen in den Reichs = Versamblungen / Reichs- und Crank = Zagen und andern Zusammenkunften/an allen Enden und Orten/nach aller Nothdurfft / Willen und Wolgefallen wegen derer Fürstenthumber/Herzschafft und Gütter/die Gr. Lbd. bero Erben und Erbes Erben im Beil. Rom. Reich quocunque jure ac Titulo acquiriren werden / zugebrauchen und zugeniessen haben soll und moge ; Im= massen

maffen fich andere Unfere und deß Seil. Reichs Recht und eingebohrne Fürften und Fürstinnen von Recht und Gewohnheit wegen freuen / gebrauchen und geniessen/von allermanniglich unverhindert. Und gebiethen darauff allen und ieden Churfürsten/ Fürsten/geist-undweltlichen Prælaten/Grafen/Fregen/ Herren/Rittern/Anechten/Land-Marschalten/Land-Hauptleuthen/Land-Bögten/Hauptleuchen/Bikthumben/Bögten/Pflegern/Berwesern/Amtleuthen/Land-Richtern/Schultheissen/Burgermeistern/Richtern/Rathen/Kundigern der Wappen/Ehrenholden/Persevanten/Burgern/Gemeinden/und sonsten allen andern Unsern und deß Heil. Reichs / auch Unserer Erbkönigreiche/ Fürstenthumb und Landen Unterthanen und Getreuen / was Würdens/ Standsoder Wesens Siesennd/ernstlich und vestiglich mit diesem Brieffund wollen daß Sie den Hochgebohrnen Unfern lieben Dheimb und Kürsten Tacobum in Lieffland / zu Churland und Semigallen Herbogen / Gr. Lbd. eheliche Leibes-Erben und derfelben Erbes-Erben/wie obstehet/nun hinführo ewiglich für Unfer und deß Heil. Rom. Reichs Fürsten und Fürstinnen ehren / halten/ schreiben/annehmen/nennen und erkennen/ Sie auch in allen und jeglichen Reichs- Grenk-und andern ehrlichen Berfamblungen/Ritterspielen/hohen und niedern Stifften und Aembtern / Geist und Weltlichen / auch sonsten an allen Driben und Enden für Unfere und deß Seil. Reichs Fürsten und Fürstinnen ebren/lassen/achten/halten und erkennen/Ihnen auch den Reichs-Fürstl. Eitul und Nahmen schriffe und mundlich geben/Sie also ben aller und jeder Ehr/Würde/Seffion, Præeminent/Fürstand/Vortheil/Recht und Gerechtigfeit deren sich andere eingebohrne Kürsten und Kürstinnen des Heil. Rom. Reichs von Recht oder Gewohnheit wegen freuen/gebrauchen und geniessen gantlich und gernhiglich verbleiben laffen / und Sie an allem deme / was hiebevorn umbständ: lich geschrieben stehet / nicht thun hindern oder irren/noch das jemands andern zu thun gestatten/in keine weise noch wege/als lieb einem jeden ser Unsere und def Reichs schwere Ungnad und Straffe / und darzu ein Pon, nemlich dreuhundert Marcft lotiges Goldes zuvermenden/ die ein jeder/so offt Er freventlich hierwider thate/Uns halb in Unfer und deß Reichs Cammer/ und der andere halben Theil viel-hochbesagtem Herbogen in Churland / seinen ehelichen Leibes-Erben und derselben Erbens Erben/so hierwider belendiget würden / unnachlassigzu bezahlen verfallen senn / und doch nichts destominder offt und hochermelter Herbog samt Gr. Lbd.ehelichen Leibes-Erben und derselben Erbens Erben / ben dem Reichs-Fürstl. Ehrenstande/ Würden und Frenheiten verbleiben/ auch würcklich geschüßet und gehandhabet werden soll. Dessen zu wahrem Uhrfund haben Wir Unsere Kanserl, guldene Bullam an diesen Brieff hangen lassen/

lassen/ der geben ist in Unser und deß Heiligen Reichs Statt Regenspurg den 1sten Monats = Tags Aprilis nach Ehrist unsers lieben Herren und Seligmachers gnadenreichen Geburt im sechzehenhundert vier und fünstzigsten/Unserer Reiche deß Römischen im achtzehenden deß Hungarischen im neun und zwanzigsten und deß Böheimbschen im sieben und zwanzigsten Jahren.

Ferdinand.

Johan Philipp, El. Archi Episc,

(Locus Aurea) bulla pensilis.)

Ad mandatum Sacr. Caf. Majestatis proprium. & c.

4. Adcap.2num.14. Tenoristius Leopoldini Diplomatis hicest:

Par LEDVDLD von Gottes Gnaden/Erwöhlter Nomischer Kanser/ zu allen Zeiten Mehrer def Reichs/in Germanien/ au Hungarn/Boheimb/Dalmatien/Groatien und Sclavonienze. Ronia/Ert-Herbog zu Desterreich / Herbog zu Burgund / zu Braband / zu Staper / zu Rarndten/ zu Crapn/ zu Lüpemburg/ zu Bürttemberg/ Dber = und Nieder= Schlesien/Fürstzu Schwaben/Marggraffen deß Heil. Rom. Reichs / zu Burgau/zu Mahren/Ober-und Nieder-Laufnit/Gefürster Grafe zu Habsburg/zu Aprol/zu Ofird/zu Anburg und zu Gork/ Landgraff in Elfaß/ Herr auff der Windischen Marck/zu Portenau/und zu Salins zc. Bekennen für Uns mit diesem Brieff offentlich / und thun kund allermänniglich / wiewohl Wir auß Romischer Kanserlichen Höhe / und Würdigkeit / darein Uns der Allmächtige nach seinem Göttlichen Willen gesetzt und verordnet hat auch angebohrner Gute und Mildigkeit / allezeit geneigt sennd / aller und jeder Unfer / und def Heil. Rom. Reichs Unterthanen und Getreuen Ehr/Nut/Aufnehmen/und Bestes zu betrachten/ und zu befürdern / soift doch Unser Ranserl. Bemuth billich mehr / und begierlicher gewogen / denenjenigen Unser Kanserliche Gnad und Sanfimuthiafeit mitzutheilen/und Die mitsondern Vortheilen/Prærogativen und Frenheiten zubegaben / und zu fürsehen / deren Vor -Eltern und Die von Uhralt-Fürstlichem Geschlecht/ Eugenden/und Wesen/herkommen: und sich gegen Unfern Vorfahren / dem Seil. Römischen Reich und Unferm Löblichen Erk-Hauß Defferreich vor andern in Gehorfamb / und williger Dienftleiftung treu und embsig verhalten/erzeigen/und beweisen.

Bann Bir nun gnädiglich angesehen / wahrgenommen / und betrachtet/ nicht allem das uhralte Fürstliche Hauf Anhalt / als deffen Alterthumb / und daßes daran im Seiligen Rom. Reich keinem weiche/ die berühmte Hiltorici in deme gnugsambewehren/daß Sie unter andern melden/was massen die Graffen zu Ascanien, und Herrn zu Ballenstäd und Bahringen bereits Herhogen und Heerführer der Sachsen wider die Thuringer / auch Franckische Könige Dagoberth und Clodoveum gewesen / wie auch daß etliche hundert Jahr darnach Carolus Magnus nach volliger Uberwindung der Sachsen / den Sendnischen Graffen zu Ascanien, Aribo Beringern zum Chriftlichen Glauben gebracht/ und Ihme den Nahmen Carolus in der Tauffe / der Graffschafft Ascanien aber das prædicat eines Reichs - Fahnlehns und Gefürsteten Graffschafft Anno Achthundert und Achtzehen gegeben/und Henricus Graffzu Anhalt und Ascanien folgende vom Kanser Friderico Barbarossa Anno Eintausend Neun und Siebenkig in den Fürsten = Stand erhoben worden / fürters Unsers lieben Oheimbs des Hochgebohrnen Johan Georgens Fürsten zu Anhalt Eden Hauß das Bergogthumb Cachfen / und die Marggraffchafft Brandenburg mit benden Chur-Dignitaten von hochstgedachtem Kanser Friderico, und desselben Vorfahren am Romischen Reich erlangt / und jene bis ad Annum Vierzehenhundert Zwen und Zwankig / Diese aber bifad Annum Drenzehenhundert Fünff und Zwankig besessen/ und exercirthabe; welches ebener Gestalt die hohe Verdiensten des Alberti Ursi und Bernhardi der Ersten Serhogen und Churfursten zu Sachsen / Margaraffen / und Churfursten zu Brandenburg Unhaltischen Geschlechts gegen die damablige Rom. Kanser/ und das Heilige Reich/in denen/wider die Henricos Superbum & Leonem, ingleichen die Wenden geführte schwere Krieg satsam rühmen / nichtweniger durch Wenland Ranfer Maximiliani Primi Obriften Seldhauptmans/Fürften Rudolyhe zu Unhalt Expeditiones in denen Niederlanden wider den Herkogen von Geldern/und in Italien wider Benedia: oder auch Kanfer Maximiliani defiandern geheimbten Raths Fürsten Joachim Ernstens zu Unhalt/erwiesene nut liche tapffere Dienste anderweit bestättiget / solches auch von denen Geschicht Schreibern zur gnüge angeführt wird; Und dann obernantes Fürsten Johann George zu Unhalt Lden gleichfals diesen Fueßstapffen bißbero ruhmlich nachgefolgt; auch noch ferner vor andern in unterthänigster devotion erfprifliche und unverdroffene willigste Dienstezu leisten/ des gehorfamften Erbietens ist: auch wohlthun kan/mag und solle.

Hierumben so haben Wir mit wohlbedachtem Muth / gutem Rath / und rechtem Wissen / vorgedachtes Johann Georg Fürstens zu Unhalt Lden

Lden als regirenden Fürsten/und nach Dero zeitlichen Ableben Demjenigen/welcher in dem gesambten Fürstl. Hauß Unhalt der älteste Regierende senn wird/diese besondere Kanserliche Gnad gethan/und Frenheit gegeben. Thuen das und geben Ihnen dieselbe auch hiemit/von Römischer Kanserlicher Macht/Vollkommenheitwissenlich in Krafft dis Brieffs/also/und dergestalt/daß nun hinführo Bir/Unstere Nachkommen am Heiligen Reiche Römische Kanser/und Könige vorgedacht Seine Lden und nach dero zeitlichem Ableben Demjenigen/welcher indem gesambten Fürstlichen Hauß Unhalt der ältiste Regierende senn wird/für und für auß allen Unsern und Unserer Nachkommen Canthepen/in Unsern und Ihren Reden/ossenn und beschlossen Schriften/und Brieffen/so von Uns an Sie oder sonst/darin Sie benennet/oder bestimpt werden/außgehen würden/ den Titul oder Prædicat Durchleuchtig/geben / schreiben = und solgen lassen sollen und wollen/immassen Wir dann solches alles zu geschehen ben Unsern Lankleyen allbereits bestellet/und gnädigst anbesohlen haben.

Und gebieten hierauff denen Hochwürdigen/Durchleuchtig-Hochgebohrenen/Ersbischoffen zu Manns/Erier und Cöllen: Unsern lieben Neven und Betstern/als Unsern/und des Heiligen Reichs/durch Germanien, Gallien, das Rösnigreich Arelat, und Italien Ers-Ganslern/ und Churfürsten: auch allen andern Unsern Ganslern/ Gansley-Berwaltern/ und Secretarien, gegenwärtig und fünsftigen/ernstlich/ und vestiglich mit diesem Brieff/ und wollen/ daß Sie ferenen Befelch/ und Ordnung in Unsern und Unserer Nachsommen Gansleyen geben/schaffen und befehlen: Auch mit Fleiß und Ernst daran seyn/ und darob halten/ daß hinführo mehrbenantes Fürst Johann Georgens zu Unhalt Leden/und nach Dero zeitlichem Ableben/Demjenigen/welcher in dem gesamten Fürstlichen Hauß Unhalt der ältiste Regierendesenn wird/für und für ewiglich unter Unsern und Unserer Nachsommen Titul und Nahmen obbemeltes Prædicat, und Ehrenwort Durchleuchtig/ in Reden/Schrifften/ und andern Geschäfften zugeleget / und gegeben werde.

Versehen Uns / und gebiethen auch nicht weniger allen übrigen deß Heiligen Romischen Reichs Chursursten/Fürsten/Pralaten/Graffen/Frenen/Herrn/Städten/Communen, und männiglich/daß Sie sambt / und sonders vielgedachtes Fürst Johann Georgens zu Unhalt Lden / und wie gedacht / alle Dero in der Regierung folgende Fürsten Unhaltischer Lini, nach Inhalt dieses Unsers Er. Lden ertheilten Kanserl. Diplomatis ebenmässig gebührend beehren und tractiren sollen/das mennen Bir ernstlich.

Mit Urkund diß Brieffs besigelt mit Unserer Kanserlichen q 2 anhan

anhangenden güldenen Bull der geben ist in Unser Stadt Wien den Vierzehenden Monats-Lag Decembris nach Christi Unsers lieben Hern und Seeligmachers gnadenreichen Geburt / im sechszehenhundert / sieben und sies benkigsten / Unserer Reiche des Kömischen im zwankigsten / deß Hunga-rischen im dren und zwankigsten / und deß Böheimischen im zwen und zwankigssten Jahre.

Leopold.

Vt. Leopold Wilhelm Graffzu Königkeeg 2c.

Ad mandatum Sac. Caf. Majestatis proprium

Wilhelm Schröder.

Fürstl.

5. Adcap.3 num. 2. De Scriptura aurea elegans occurrit locus in P.du Val Geograph. universal. parte poster. quem uti p. m. 355 edit. Norimb.de anno 1681 legitur, non pigrabimur adscribere: 3m Jahr 452 verbran zu Constantinopel neben einer groffen Unzahl Gebeue auch die herzliche bibliothec, und in folder einhundert und zwankig taufend Bücher / zusamt einem Schlangen-Balg/ der über hundert und zwantig Schuhe lang gewesen / auffwelchem des Homeri Ilias und Odissea mit guldenen Buchstaben geschrieben war. Apud Turcas etiam Xev Gpa Olar in usu esse apparet inter alia ex relatione sequenti Viennæ 19 Januarii anno 1688 scripta: Der Bern Baron Klobozizky hat im Monat fanuario 1688 von Mongan an den Ranf. Hoffgebracht die vom Türckischen Sultan dem Tockeli als Herhogen in Ober-Ungarn vor 5 Jahren übersandte Fürstl. Rappe/ Sahnen und Patenta; die Rappeist unten 2 Finger breit Feigel-Farb / darnach 4 oder 5 Finger breit massiv Gold / oben weis / und der Spik herunter gebogen / inwendig mit schlechten Leinwat gefüttert/und mit keinem einigen Edelskein besetzt die Fahnist roth/hat am Spik/und wo man selbige faffet dicke überguldete Knopffe / worin die von Turckis. Gultan ratificirete/ und mit guldenen Buchstaben geschriebene Patenta und Privilegia deß Töckeli gewesen.

6. Ad cap.3 n. 4. Huc faciunt quælegunturin Meriani Topographia Brunsuicensi pag. 87. In Münchhausischer bibliothec zu Oldendorff unter Schaumburgist eine in schwarz Sammet gebundene zum Theil Mit guldenen Buchstaben uff Pergament geschriebene Bibel von Wenland Fraulein Sophia Stifft Gandersheimischer Canonissin, Ranser Otten deß Andern Tochter/welche hernacher auch Abbatissinzu Gandersheim worden / sub num. 37. gezeiget. Etin Nobil. Tenzelii dialog.mens. sebr. 1694 p.m. 107: In der Hocht

Fürstl. Gothaischen bibliothec ist sehens wehrt eine geschriebene Teutsche Bibel / in welcher nebst etlichen Bildern und Figuren die ersten Buchstaben aller Capitel reichlich verguldet und schön gemahlet sind / und hat vor ein pahr Jahren ein trefslicher Italianischer Künstler / der sich die Kunst nach zumachen getrauet/das darin verwendete Gold auff 1000. Thaler geschähet.

7. Adcap.3 num. 5 verb. literarum instauratorem. Ita vocatur Erassimis in inscriptione lapidis quadrati, cui statua Erassimi justà magnitudine exære fusili facta Roterodami in ponte propesorum imposita cernitur: Desiderio Erassimo Magnoscientiarum at que literatura politioris Vindici Sinstauratori, Viro seculi sui primario, civi omnium prastantissimo ac nominis immortalitatem scriptis aviternis jure consecuto S. P. Q. Roterodamus, ne quod tantis apud se suosque posteros virtutibus pramium deesset, hanc statuam ex are publico erigendam curaverunt.

In altero lapidis istius latere hi leguntur versus:

Barbaria talem sic debellator Erasmus

Maxima laus Batavi nominis ore tulit.

Reddidit en fatis ars obluctatasinistris,

De tanto spolium nacta quod urna viro est.

Ingenii cœleste jubar majusque caduco

Tempore qui reddat solus Erasmus erat.

8. Ad cap. 5 num. 9 in fin. Formalia istius concessionis in Diplomate Imp. Ferdinandi 3 dato Ratisbonæ d. 10 Januar. 1654 ita habent: über das geben Bir gemeltem unserm Rath Johann Bachman dem Jüngern/seinen ehlichen Leibes Erben und deroselben Erbens Erben diese besondere Enad und Frenheit/daß Sie in allen und jeden ihren Besiglungen oder Pettschafften/grossen und steinen/offenen und beschossenen Briessen und Schrifften/soon Ihren mit ihren anhangenden oder auffgedruckten Insigeln und Pettschafften besträfftiget werden/umb was Sachen das were gegen Uns und Jedermänniglichen des rothen Bachs sich gebrauchen/ und damit ihrer Nothdursst und Belegenheit nach besigeln und pettschafften sollen und mogen. Ferdinandus eriam 2 Imp. anno 1627 Doctori Christophoro Preibisio, arque anno 1630 Doct. Davidi Doringio; nec non Leopoldus Cæsar anno 1667 11 Jul. Jacobo Martino à Frosten & 1674 d. 22 Martii Johanni Helvico Sinoldo condicto Sthus/eorumque liberis & heredibus, facultatem ceramrubram usurpandi peculiaribus literis concesserunt.

9. Adcap. 5 num. II. isto loco Goldastus sequentia habet:

### Kayser Wenceslaws

Constitution

über der Bader Befreyung.

Mimo 1406 ließ Ronig Wenkel allen Badern einen herrlichen und ehrlichen Brieff verfertigen/ darinnen Er das Bader Handweret allen andern Handwer= cterngleich gemacht / und ihr Sandwerck und Dienfte / fo fie Romgen / Fürsten/ Deren/Rittern/ und aller Stande Perfonenzuleisten pflegen/vor ehrlich und rein gefprochen / darneben allen Juden / Szenden und andern Un Christen oder berüchtigten Leuten verbotten / daß fie nicht allein die Badftuben / fondern auch die Bader Behaufung nicht besuchen/und dieselbe meiden sollen. Uber das soll sich memand vorfetlich unterfteben / die Bader zu schmeben / oder etwas wider ihre ehrliche Dienste zureden. Dafernaber jemands ihnen oder ihrem ehrlichen und reinlichen Handwerck zu Nachtheil und Verkleinerung etwas muthwillig reden wurde/ derfelben jeglicher folte ohne alle Gnade in des gegenwartigen oder zukunfteigen Ranser oder Königs Zorn und Ungnade fallen / seines Kopffsverlüstig und alles sein beweglich und unbeweglich Gut von rechtswegen an die Elteffen des Baderhandwercks gemeinen Rugund frommen anzuwenden schuldig Daneben hat ihnen gemelter König auß Gnaden verliben daß fie sich allesamt dieses Wappen gebrauchen solten / als nemlich in einem guldenen Schilde eine blaufarb fnotten weise gebundene Binden führen/darinnen inder Mittenein grüner Papagen stehen solle. Deffen allem zu Zeugnuß / hat der Ronig zu diesen Brieffseine Majestat in weissem Wachfe mit eigener Sand angebenget.

10. Ad cap. 5 num. 12. verba illa aquila Ezechielis &c. in figillo Friderici V Imp. circum aquilam bicipitem etiam leguntur, quod delineatum reperies in Æneæ Sylvii historia hujus Friderici Imp. quæ anno 1685 curâ

Amplist. Dn. Kulpis, Amici nostri optumi, Argentinæ prodiit.

11. Ad cap. 5 num. 15. Ceram flavam (licet hodie viridi utatur) olim Civitatem Heidelbergensem adhibuisse constat ex Freheri orig. Palat. lib. 2 cap. 20 ubi ad annum 1289 scribit: transactioni inter Ludovicum Palatinum & Civitatem Heidelbergensem initæ adpensum fuisse sigillum in cerassava, habens aquilam uno capite cum literis: SIGILLUM CIVITATIS HAIDELBERCH.

12. Ad cap. 5 num. 23. Simon de Uries in courieusen Inmerchungen der Off- und West- Indischen Dingen 2 Theilpag. 1225 scribit: Blaue Farbe bedeutet den Indostanern (Mogolern) Unglück / Betrübnuß und Elend / in welcher Farbe niemand vor dem grossen Mogul darff erscheinen. Sie haben auch eis

nen Abschenvor Swarkem Gewand/ welches ben ihnen vor eine so übele Borbedeutung gehalten wird/ daß wann jemand einem begegnete/ der etwas swarkes trüge/er des Tages nicht würde auß seinem Hause gehen. Weßwegen dann auch die Römische Priester in diesem Lande ben ihren Seel-Messen tein swark Meß-Gewand dürffen anthun/weil die Indostaner/sobald sie solches sehen/weglaussen/ und sich durch tem bitten oder vermahnen aufshalten lassen würden.

13. Ad cap. 6 num. I verb. Carolina dicitur: De hac non loquitur Wernherus Rolewinch in fasciculo temporum, quando scribit: Carolus Quartus Imp. multa statuit, & pracipue legem favorabilem propersonis & rebus spiritualibus, qua adhuc Carolina dicitur, Nec eam intelligit Paulus Langius in Chron. Citicensi ann. Dom. MCCC XLVII. inquiens: Fuit iste Carolus vir multarum linguarum & literarum peritissimus, justusque ac rectus & timens Deum, bonos diligens & malos odio habens. Is ob justitiam nonnullas leges condidit, qua adhuc extant & Carolinæ dicuntur. Cumista bulla non est confundenda illa, quam Carolus IV Imp. Ecclesiæ Spirensi concessit, de qua lubet adscribere verba Trithemii in annal. Hirsaugiens. tom.2.p.m.249. ad instantiam hujus Episcopi (:Lamperti de Büren:) Caro. lus Imperator quartus omnia Privilegia per Germania Reges & Rom. Imperatores Ecclesia Spirensi ante eum concesa renovavit, ampliavit ac confirmavit, ac simul in unum conscript a corpus aureo sigillo robor avit, memoratoque Pontifici coram multitudine Principum donavit. Hanc verò bullam ejus nomine, qui dedit, Carolinam vocant.

14. Ad cap. 6 num. 9 quæ ibi Peucerus dicit leguntur quoque (teste Limnæo obs. 22 ad proæm. A.B.) in quodam manuscripto Chronico Noribergensi sequentem in modum: Anno 1356 den 4 Jenner wurde ein grosser Lagdurch Ranser Rarlden IV gen Nürnberggelegt/dahater die Gülden Bull promulgiren sassen/so su Mehvon den Fürsten deliberiret worden/als dah man forthin zu Franckfurt am Manneinen Kömischen Ranser erwehlen solt. &c.

15. Ad cap. 6 num. 18. Auream Bullam non ipsum Carolum IV Impled Jurisperitum quendam, quoad verborum conceptionem, authorem haberi, liquido ostendere multas ex Jure Civili & Canonico ei insutas lacinias,

scribit Dn. Wagenseilius in disp. 9 May 1694 habita thes. 6.

16. Adcap. 7 num. 3 in sin. Berolino Vir quidam sidedignus anno 1681 ad me sequentia scripsit: In dem Chur. Brandenburgischen Archivo ist sein authenticum Aureæ Bullæ Caroli 4 exemplar vorhanden/ obes jemahlen da aewesen/oderwo es hinsommen/habe nicht ersahren können. In einer Confirmation aber/welche Kanser Fridericus anno 1459 Alberto & Fratribus Marggraffen zu Brandenb. ertheilet über dero privilegia, hänget ein güldenes

Sigel/da uffeiner seiten effigies Imperatoris, und auff der anderst ein Tempel oder Schloß gepräget/darunter die Worte: Aurea Roma, und in der Runde herum: Roma caput mundi regit orbistrena rotundi gelesen werden. niff. Electores Saxones ex Domo Mifniæ Marchionum oriundos nunquam habuitle Aureæ Bullæ originale fub finem anni 1694 feripfit G. Ebersbach V.Cl.& Bibliothecarius Electoralis Saxon. meritiflimus. Credunt tamen nonnulli originale Bullæ Aureæ, quo Carolus 4 Imp. Saxoniæ Electorem tunc donavit, in arce Wittebergenfi, cum aliis majoris momenti scriptis, adhucreperiri, quod illis, quibus ad grammatophylacium illud Wittebergense aditus patet, investigandum relinquimus. Putavi Originale A. Bullæ, quod Carolus IV Imp. dedit Electori Saxonico hodie reperiri in archivo Vinariensi, postquam legi epistolam MStam Melchioris Goldasti ad Felicem Ofium Patavium anno 1629 ad d.V. Id. Februar. Francofordia scriptam, ubi sequentia habentur: à suis superioribus quocumque quasito colore exenia postularent. Itanos (Goldastus scil.) hunc locum innostra editione tom. I. Constit. Imp. side trium Originalium exemplorum - Giruimus; uno archivi Palatini, altero Saxonici Vinariensis, tertio Reip. F. mofurdiana, qua aureis Bullis appensis & manuipsius Imperatoris suite intereneranda documentat oculis nostrisusurpavimus & manibus non behaviore & veneratione tractavimus. Sed docuit me d. 3. Octobr. ann. 1694 Vir Amplist. & harum rerum callentiflimus Tob. Pfannerus Conciliarius Ducalis Saxonicus dignillimus quod in archivo Vinariensi originale talismodi Aureæ Bullæ non invenitur; memoriæergo lapfum Goldaltus in hocæquè commisir, ac in illo, ubi dicit originalia ista Bullæ Carolinæmanu ipsius Imperatoris subferipta esse, nam originalia Palatinum & Francofordianum Cæsaris Caroli IV subscriptione non coruscant.

17. Ad cap. 7 num. 8 inter illos fuit ante paucos annos Anglus aliquis, qui cùm putaret per Auream Bullam intelligi bovem aureum (nam linguâ Anglicanâ bulle bovem fignificat) se etiam ad Curiam Francosurtanam contulit. Sed cùm illi liber membranaceus cum aureo Sigillo ostenderetur, dicereturque, hancesse bullam auream, appellarique bullam ab appenso sigillo aureo, excanduit, dicendo: se autumâsse aureum ibi inspicere bovem, sed vanam suisse spenso se autumâsse aureum ibi inspicere bovem, sed vanam suisse spenso se autumâsse aureum ibi inspicere bovem, sed vanam suisse spenso se autumâsse aureum ibi inspicere bovem, sed vanam suisse spenso se autumâsse aureum ibi inspicere bovem, sed vanam suisse spenso se autumâsse autumâsse autum au putaret se autum au parentes & alios

vel mille talismodi, ac longè quidem majores, vidisse.

18. Ad cap. 7 num. II. In istius MSti Germanici Vinariensis Capite XI clausulam illam: Solch Geset und Recht &c. verbissequentibus legitestatur laudatus Pfannerus: Von esticher Irrung und Zwyfelung wegen/die von dieser Unser vorgeschriebener Gesetzte sind ufferstanden/so soll man Sie also versteen/

daß allein von den verlehnten und dienstluten und Unterthanen zu versteen ist/ die Lehen oder Buther / oder Besitzung habent / von den Churfürsten / Geistli= chen oder Werrentlichen / und die vor Ihren Gerichten Weltlicher fruheit hangent oder ruwend und auch Recht und redlichen darinne figent. Ift es aber/daß dieselben verlehenten Lute und Unterthanen der Churfürsten auch von andern Churfürsten / Erg = Bischöffen / Bischöffen / oder Fürsten folche Leben besigent/ und mit Suffe und Sebelichen darinne figent / habent dann diefelben Erk-Bischoffe/Bischoffeoder Fürsten solche Frnheit von dem Henligen Anche / die Achte und daß Sie vor Ihnen mogent kempffe lassen beschehen / so tragen Sie solche sachen vor Ihnen uß. Wodas nit ist so herkennent wier daß er für den Kanferl. Soff solle bracht werden. De hac clausula nonnulla habet Consultiss. Schilterus Tom.2.instit.jur.publ. Tit.19.8.33 quæapponam: Cap.XI affixa cernitur adfinem quadam declaratio, quaut per le satis obscuraest, & hiulca, ita ineditione Germanica Moguntina tantum apparet, non in Latina, nec in utroque authentico Palatino & Francofurtensi, sive Latino sive Germanico intextu. Unde de authentia ejus judicari poterit. Caterum sensus videtur talis: à regula anteatradit a subditos Elector ales innulla causa posse evocari ad aliumjudicem; excipiendos esse illos subditos ac vasallos, qui enim feuda aut alias possessiones de aliorum statuum territoriis habent, hos quipper atione illarum poselsionum ibi conveniri posse. Ratio regula est, non quam putat Buxtorfius, quosuperioritas non operetur, ut Princeps jurisdictionem in primainstantiapossit exercere in subditos vasalli & mediatos: a Moterov hocest, neque de primainstantia judicis or dinarii hic quaritur, qua utique salvamanere debet, sive dato privilegio de non evocando, sive minus: sed ratio regula Seuprivilegii Electoralis consistit inprarogativa & prasumtione Electorum, quod subditis suis justitiam administrent, tanquam columna sacrum adist cium circumspecta prudentia solerti pietate sustentantes. Hinc facile patet ratio exceptionis, quia quum duplicem judicem ordinarium habeant hi, qui de diversisterritoriisbonapossident, & forum vel domicilium habent, it aque ratione alterius, quatenus non dependet ab Electore aut ejus territorio, cessat utique privilegium & ejus ratio. Unde porrò patescit, nontantumin causis feudalibus, sed & aliis ex natura rei exceptionem esse intelligendum, contra quam sentit Buxtorfius unde intextu (Germanico) Lehngüter oder ander Befigung i. e. allodialia, neque ratio in natura feudi, sed territorii poni, in contextu: Ban vom Reich.

19. Ad eund. num II in fin. Præter illum jussu Wenceslai Imp. descriptum, alius adhuc in ista bibliotheca Cæsarea invenitur Codex Latinus A.B. manuscriptus. Sed in hoc ista verba: remittet super equo, quem juxta propria dignitatis decentiam & amorem, quem ad Cancellarium Curia gesserit ipsi

ipsi Cancellario non occurrere narrat Celebratissimus Wagenseilius Fautor noster magnus diet. loc. & nos ipsi observavimus, cum anno 1694 d. 5, 15 April. Viennæ in bibliotheca Augustissimi per benevolentiam Illustris Dn. de Nessel illum evolveremus.

20. Adcap. 7 num. 20. Idem Fridericus V Imp. in der Constitution und Consirmation des sünsssährigen Landsriedens de anno 1467 Auream Bullam non per capita, sed articulos allegat, ibi: Dan allein in dem Artistel der quilden Bull/ der da inhalt vom Bidersagen apud Goldast. part. 1 der

Reichsfaß. p. 183.

valde curiosum scripsisse, quod quoniam veritati convenit, hic repeto, & ita habet : die 43 folia Aureæ Bullæ Francosurtensis sind mit zwirn in einen groben pergamenen umschlag genehet/unten aber etwan 2 Finger breit vom ende sind 24 gelbe seidene Faden durch gedachte 43 Blätter gezogen/welchebis mitten in das anhangende guldene Sigel gehen/von dannen sind 24 schwarze und 24 gelbe vermengete seidene Faden angemachet/welche unten von dem guldenen Eigel etwas herab hangen.

22. Ad cap. 8n. 6. Petrus Lambecius Vir Celeberr. comment ar. de bibliothec. Vindobon. lib. 2. cap. 8. p. m. 815 scribit: procemium illud metricum. Om vipotens eterne Deus spes unica mundi & c. ante se neminem edidisse. Sed nescivit, quòd in editione Heidelbergensi ann. 1594 (de qua hic cap. 7.

n.4 dixi) illud omninò legatur.

23. Adcap.9.n.1 & 3. Lubet heic in gratiam Lectoris adducere quæ nuperrime de A.B. versione Germanica Dn. Schilterus diet. Tom. 2. Instit. 1ur. publ. Tit. 19.5. 1. seqq. scripsit: Extat ea (:A.B.:) in utroque idiomate Latino atque Germanico Francofurti & alibi. Idque more majorum, arbitror. Sicenimetiam Lex Salica à Francis in suo idiomate concepta fuit, & inde in Latinum versa atque promulgata. Observavit hoc contra vulgarem sententiam, de qua Lehman Chron. Spir. L. 2. c. 45. Dadin. de Alteserra lib. 3. rer. Aquitan. c. 9. Legem Salicam à Francis conditam Clodovæum Regememendasse & Latinitate donasse. Dominic. de prarogat. allod.c.7. ait: Lex Salica ab ipfo Clodovao quibusdam capitulis aucta, & Germanicum squamma deponens, Latino sub ejus diebus, ut erudite advertit Tilius, sermoneconscriptafuit. Idem evici, ni fallor, de libro judiciali feudali inprafat. jur.feud. Alem. S. X. segg. Veteres Argentoratenses Legem suammunicipalem in utroque idiomate conscripserunt, quod adhuc videre est, atque editum inter observationes nostras ad Chronic. Jac. de Konigshov. Necratio rei atque finis Legislationis aliter pati voluit. Certè Carolus M. Eginhardo teste, omnium nationum quæ subejus dominatu erant, jura quæ scripta non erant,

erant, describere ac literis mandari secit. In quem finem quæso? Hunc indigitat Ludovicus Pius de subsequentibus Capitularibus sanciens: Volumus ut Capitula consultu nostrorum fidelium à nobis constituta, à Cancellario nostro Archi Episcopi & Comites accipiant, & unusquisque per suam diacesin cateris Episcopis, Abbatibus, Comitibus & aliis sidelibus nostris eatrans (cribifaciant, & in suis Comitatibus coram omnibus relegant, ut cunctis nostra ordinatio & volunt as not a fieri possit. Necesse itaque fuit ut in vernaculo fermone cuilibet nationi harum legum vel novarum vel emendatarum promulgatio ac notificatio fieret, quum aliter nota fingulis fieri non potuisset. Accessit, quòd unà cum Imperii Romani translatione utraque Lingua Latina & Teutonica Germaniæ Franciæque propria reddita. Atque hoc imprimis confiderandum: Veteres & hodiernæ Leges ac Constitutiones in comitiis & confilio Statuum per libera vota & fuffragia fiunt: & Status nationis Germanicæin vernaculo, reliquæin Latino suffragia terunt. Conclusum equidem Archicancellarius potuit Latinè concipere, atque in eodem sermone etiam promulgare: sed transscriptio tamen & translatio à quolibet Statu fuis in provinciis fingulis subditis in vernaculo debuit ac solita fuit promulgari, ex præcepto laudati Ludovici Pii. Atque adeò nihil novi fuit, sed veteris instituti, quod de Friderico II Imp. an. 1236 refert Gotfr. Viterbiensis: Curia celeberrima in assumtione B. Maria apud Maguntiam indicitur, ubi fere omnibus Principibus Regni Teutonici convenientibus Pax juratur, veterajurastabiliuntur, novastatuuntur, & Teutonico sermone in membrana script a omnibus publicantur. Neque ex his elici debuit, quasi anteaid moris nunquam fuerit, quum promulgationis finis atque essentia idem requirat. Unde quum fœdus ac pactum divisorium publicaretur à Ludovico Rege Germaniæ & Carolo R. Galliæ, de quo supra pag. 37. cuilibet nationi in suo idiomate factum jam tum cernitur. Plane abusus fuit tandem à Notariis judiciorum, clericis tum quippe, introductus, ut & sententiæ, protocolla & contractus in lingua Latina conciperentur & publicarentur, etiamfi ab ipfis partibus in vernaculo omnia proposita, usque ad Friderici 3 Imp. tempora, ubi hoc de abusu & multiplici artium defraudatione atque præjudicio conquesti ordines; quum jam tumantea à Rudolpho Imp. Statutum, ne amplius literas contractuum Notarii Latine scriberent, sed Germanice. Multos enim sumpliciores plebis antea Latina scriptione deceptos tuisse Lehman L. V. c. 107. Non perperam itaque dictum arbitror, Carolum 4 Imp. rectè atque ordine & more Majorum in utraque lingua promulgationem Bullæhujus heri voluisse, sed juxta præceptum Ludovici I Imp. conceptio quidem & promulgatio ab Archi Cancellario Moguntino in Latino, Coëlectoribus & Statibus præsentibus facta, sed translatio in vernacula addita statim præsu-1 2

mitur (sed absque bullæ infignibus) ut & absentibus & Statuum quoque Ordinibus Provincialibus sieri potuerit: non demum post aliquotannos, veluti jusiu Wenceslai Imp. Unde tot exemplaria bullæ etiam Germanica atque discrepantia inveniuntur, quod transscriptiones non ab uno & eodem sactæ suerint, eæque sine bullis. Cæterum Latina lingua tanquam Imperii, Germanica tanquam Regni propria habita, ex quo de alterutrius prærogativa judicari sacile poterit.

#### 

Rerummemorabilium, in quo prior numerus Romanus in Tractatione de Bullis Caput, alter autem Paragraphim denotat.

confectus à J. G. W.

A Cademiæ quænam utantur cerâ rubrâ?V. 10. quæ viridi?V. 20. Alexander 3 Papa Duci Veneto plumbo figillandi potestatem dedit. IV. 33.

Angliæ Reges ufi Aurea Bulla. II. 15.

Anglicujus dam circa A. Bullam Francofurtanam ridiculus error. X. 17. Anhaltinis Principibus dedit Leopoldus Imp. diploma aureo sigillo munitum. II. 14.

Annulus Pifcatoris qualis? IV. 16. quid in illo fculptum? IV. 18.

Apostolicum breve quid? IV. 16. Aquætumor sumitur pro bulla. I.5.

Argentearum bullarum usus apud Græcos. III. 7. Latinos III. 9. Turcas III. 10. Magnum Melitensium Magistrum. III. 11.

Argenteam & Auream Bullam portabant Ingenui. I. 19.

Aurea Bulla seu sigillo quinamusi? II. 1. seqq. & quando? II. 7.8.

Auream Bullam ad Reges Sultanosque misit Imperator. II. 5. etiam ad Clericos. II. 6.

Aurea Bulla hodie utuntur Imperatores. II. 12.13.14. X.2.

eandem non solum alii Reges, sed & Principes adhibuerunt. II. 15.

Aurea Bulla quando utitur Papa? IV. 23. 24.

Aurea Bulla Carolina per capita non autem titulos alleganda. VII. 17. seqq.

Aureæ Bullæistius quot sint autographa? VII.I.seqq.

AureæBullæistius apographa MSta & impressa. VII. 11.12.13.14.15.

Aureæ Bullæ Commentatores quinam? VII. 23.

Aurea Scriptura. III. 1.2. X.5.6.

B. Bar-

Bartolus JC.an Auream Bullamconscripserit? VI,16.&25.

Brandenburgico in Archivo hodie non invenitur autographum Aurez Bullæ. X. 16.

Breve Apostolicum quid? IV. 16.

Bulla. Ejus varia significatio apud Romanos. I. 2.3.4.

Bulla denotat orbiculare ornamentum. I.6.

typum figillarium. 1.7. fumitur pro iplo sigillo. I. 8.

proipio diplomate sigillo munito. I.13.

Bulla.i.e. aquætumor.1.5. Bullare pro figillare. I. 10.

Bulla Caroli IV Imp. de 1356 quare aurea dicta? I.15.16.17.

ubiista confecta? I.15. VI.2. seqq. quo idiomate? VI.20.1eqq.

Bulla fuit quadruplex, aurea, argentea, cerea, & plumbea. I. 19.

Bullæ aureæ variæ Impp. II. 7.8.9.10. Bullis aureis quid impressum? Il.11.

Bulla Argentea vid. argentea bulla. Bulla Cerea vid. cerea bulla.

Bulla Plumbea vid. plumbea bulla.

Byzantinia Francis bullarum aurearum usum acceperunt. II. 9.

Cereâ Bullâ utebantur Impp. Byzantini V.1. Patriarchæ V.5.

Cerea bulla erat duplex, rubra & prafina V.4.

Cerâ albâ figillat Dux Modenæ & Rex Siciliæ V. 8. olim eandem adhibuit Wenceslaus Imp. & Ludovicus IV Imp. V.11. Rex Galliæ. V.13.

Cerâ cœruleâ qui figillent? V. 12.

Ceram flavam quinam adhibeant? V.12. 14. 15.16. X.11.

Cerarubraquinam sigillent? V.9.10.

Cerà nigrà qui utantur? V.6. Ceraviridiqui? V.18.19.20. X.11.

Civitates Germanicæ quænam rubrâ utantur cerâ. V.10. quæviridi? V.20.

Codex argenteus Ulphilæ. III.9.

Coloniensis Elector habet A. Bullæoriginale. VII.3.

Color niger vid. niger color.

Color coeruleus Indostanis ingratus. X.12.

Confilium Basileense plumbeam adhibuit bullam. IV. 37.

Curlandiæ Ducis diploma quo à Cæfare titulum Principis Imperii nactus est aureabulla conspicuum. II. 13. X.3. D.De-

Despotæ Byzantini usi aureâ bullâ. II. 15.

Diplomatis Cæfarei Anhaltinis dati tenor. X. 4.

Holfatiæ Duci dati tenor. X.3. Diplomata Majestatis quæ? II. H. Disbullare est sigillum avellere. I. 11.

Episcopi bullis usi plumbeis. IV.13. Erasıni Roterodami elogium. X.7.

Erfurtina Academia viridi cerâ sigillat. V. 20.

Evangeliorum liber Ratisbonæ in monasterio S. Emmerani pretiosus. III. 6. Caroli M. Imp. aureis literis scriptus Aquisgrani custoditur. III. 5.

Witikindi pretiofus Berolini nuncadiervatur. III. 4.

Evangelium aureum. III. 7.

Ferdinandi 2 & 3 Impp. diplomata aureis bullis coruscantia II.12.13. à Francis Byzantini bullarum aurearum usum acceperunt. II. 9.

Francofurtí ad Viadrum in Academico Archivo Paparum bullæ plumbeæ reperiuntur. IV. 26.

Francofurtenfis ad Mænum civitas habet autographum aureæ Bullæ VII.7. feqq. describitur illud. VIII. 3. seqq. X. 21.

Istius aureæ bullæ accuratum ectypon æri incisum vide VIII.5.

Francofurti in curia adservatur etiam versio A. Bullæ Germanica. IX.3. seqq.

Galliæ Regesusiaureâ bullâ. II.16.

Galliæ Reges quâ cerâ sigillent? V. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Germanica A.B. versio non est authentica. IX.9.

Græci Impp. quando inceperint uti aureis bullis? II. 9.

Goldastina A. Bullæcopia. VII. 16.21.22. Groningana Academia rubrà cerà figillat. V.10. Grundherrianum MStum Aureæ Bullæ. VII.12.

Heidelbergensis Academiæ in archivo custodiuntur Paparum plumbeæ bullæ IV.22.25 reperitur etiam ibi breve Apostolicum. IV. 17.

Heidelbergensis Academiarubrâ cerâ sigillat. V.10.

Heidelbergensis civitas viridem in sigillis adhibet ceram. X.10.

Hispaniæ & Hungariæ Reges usi A. Bullâ. II. 15.

Jenensis Academia rubram in sigillis adhibet ceram. V. 10. Imagines Petri & Pauli sunt impressæ Paparum bullis plumbeis. IV. 27. Imperatoresaurea bulla utuntur. II. 1.4.5.6.7.10. 12.13.14.

In-

Ingolftadienfis Academia rubram in figillis ceram ufurpat. V.10.

Karolus IV. Imp. author A. Bullæde 1356 VI.1.

Karolinomen hic Imp. ante confirmationem habuisse videtur ibid. an hic proprio Marte auream istam bullam conscripserit? VI. 15.16.

Karolus hic Imp. quinque linguarum callentissimus VI.17.

Kiloniensis Academia sigillat cera rubra. V. 10.

Kiloniensis Academiæ privilegia & fundationis literæ integræ. X.3.

Latina lingua aurea bulla Carolina confecta, & quare? VI.20. seqq.

Leopoldi Împ.diplomata aurea bulla conspicua II. 14.

Lippiæ Comitis in archivo reperiuntur bullæ Paparum plumbeæ. IV. 25.

Lipfiensis Academia sigillat cera rubra. V. 10.

Literæ bullatæi.e. figillatæ. I. 12.

Lucenfi Civitati Papa Rom. facultatem plumbo figillandi dedit. IV.36.

Macrobius vocatur Theodofius. I.4.

Mallinchroth notatur dum negat vetustos Impp. Germanicos, puta Francicos & Saxonicos, non usos fuisse bullis aureis. II. 10.

Idem notatur circabullas argenteas III. 9. (concessit. V. 9. Mansfeldiæ Comiti Imp. Maximilianus potestatem cera rubra sigillandi Melitensium magnus magister utitur sigillo argenteo.III. 11. plumbeo.IV. 12.

Metis ultima capita A.B. Carolinæconfecta. VI. 10.

Moguntino in Archivo reperitur aureæbullæ Carolinæoriginale. VII.2.

Moguntina A. Bullæcopia. VII.17.

Muicovitarum Czarus adhibet A. bullam II. 15.

MSta Aureæ Bullæ varia. VII. 11. & 12. IX. 1.3.7.

Nigra cera qui utantur? V. 6.7.22.

Niger color infaustus. V. 23. X. 12. acceptus Hispanis. V. 24. Tataris, Brachmantibus & Ægyptiis V.25.

Norimbergæinædibus Grundherrianis ad scutum aureum 23 priora Aureæ Bullæ Caroli IV capita confecta funt. VI. 11. feqq.

Obrechtianum A. Bullæ MStum. VII.11.

Oetingenfis Principis diploma aurea bulla conspicuum. II. 14.

Otto 3 Imp.usus fuit plumbea bulla. IV. 10.

Oxoniensis Academia viridi cera sigillat. V.20.

Palatino in archivo hodie reperitur autographum aureæbullæCarolinæ, nec Romamid deportatum est. VII. 4.5. describitur illud. VII. 6.

Papa

Papa quando utatur aureâ bullâ. IV. 23. 24.

Papa servus servorum. IV. 22. quisprimus id nominis adsumserit? ibid.

Pilcatoris annulus qualis? IV. 16.

Plumbea bulla adhibucrunt Impp. Byzantini. IV. 1.2.3. Latini. IV. 6. Germanici. IV. 9.10. proceres aulæ Constantinopolitanæ. IV. 4. Patriarcha Constant. IV. 5. Reges Hispaniæ & Siciliæ. IV. 11. Domini Montispeffulani. IV. 12. Magnus Melitensium Magister. IV. 12. Episcopi. IV. 13. Papæ Romani. IV. 15.19.20.21. Dux Venetus. IV. 32. Concilia. IV. 37.

Plumbeæ bullæ Pontificis pendetex filis cannabinis. IV. 22. sericis. IV. 25. Plumbeæ bullæ Paparum reperiuntur in Archivo Academiæ Heidelbergensis. IV. 22. Francosurtanæ. IV. 26.

Plumbeis bullis Paparum quid impressum? IV. 27. Psalteria aureis & argenteis literis scripta.III. 5.6. & 9.

Receffus Imperii nostri quomodo conficiantur? VI. 19. Rintelensis Academia rubram in sigillis ceram adhibet. V. 10. Romanus Papa vid. Papa.

Rômer appellatur Francosurtensis curia. VIII. 2.

Saxoniæ Elector habet A. Bullæ autographum VII 2. Schilterianum A. B. MS. German. IX. 9.

Scorteam bullam portabant Libertini & plebeji. I. 19.

Scriptura aurea. III. 1. 2. X. 5 6. [iftius diplomatis. X. 4. Sereniffimi titulus Seniori ex Principibus Anhaltinis diplomate Leopoldino datus. II. 14. tenor Servus servorum Papa. VI. 22.

Siciliæ Reges utebantur Bulla aurea. II. 15. plumbea IV. 11.

Sigillum quid denotet ? V. 27.

Sigilla pro rescriptis sigillatis sumuntur. I. 18.

Sigillare pro pullare. I. 10.

Sigillo Sinico-Tatarici Imperatoris magna exhibetur reverentia. V. 30-

Tatarico-Sinici Imperatoris sigillo magna exhibetur reverentia. V. 30.

Trevirensis Academia viridi cerâ sigillat. V. 20.

Trevirensis Elector possidet originale A. B. Carolinæ. VII. 3.

Tubingensis Academiarubrâ sigillat cera. V. 10.

Typarium quid ? II. 11.

Typaria Imperialia & regalia facra ferè sunt. V. 28.

Venetorum Duei quis primus potestatem plumbo sigillandi dederit? IV. 33. 34.

Vindebonense Aureæ Bullæ Germanicæ exemplar. IX. 1. seq.

Viridi cerâ qui sigillent ? V. 19. 20. W

Wachmanno facultatem dedit Ferdinandus 3 Imp. cerârubrâ figillandi. V. 9.

Waldfinidianum A. B. MS. German. IX. 7. [Latinæ confectæ. VII. 11. X. 19. Wenceslai Imp. privilegium balneatoribus datum. V. 11. X. 8. ejufdem juffu copiæ A. B. Witikindi Saxonum Ductoris liber Evangeliorum pretiofus olim Herfordiæ custodiebatur,

nunc autem in bibliotheca Berolinensi adservatur. III. 4. Wittebergensis Academia rubra cera sigillat. V. 10.

**પ્ર**ેફ્રેફ્રિક

# AUREA BULLA KAROLIQUARTI

ROM. IMPERATORIS

Norimbergæ

છ

Metis

ANNO MCCCLVI

SANCITA

cx

#### **AUTOGRAPHO**

famigeratissimo,

quod

In Reip. Mano-Francofurtensis Archivo

fanctè adservatur,

fideliter & diligenter Anno 1681 descripta & edita

ah

HENRICO GÜNTERO THÜLEMARIO

Tertium recusa

Anno M DC XCVII.



Mnipotens eterne Deus spes unica mundi
Qui celi fabricator ades qui conditor orbis
Tu populi memor esto tui sic mitis ab alto
Prospice ne gressum faciat ubi regnat erinis
Imperat allecto leges dictante megera
Sed pocius virtute tui quem diligis hujus
Cesaris insignis Karoli Deus alme ministra
Ut valeat ductore pio per amena virecta
Florentum semper nemorum sedesque beatas
Ad latices intrare pios ubi semina vite
Divinis animantur aquis & sonte superno
Letisicata seges spinis mundatur ademptis.
Ut messis queat esse Dei mercisque future
Maxima centenum cumulare per horrea fructum.

#### (SYLLABUS CAPITUM AUREÆ BULLÆ)

- Qualis esse debeat conductus Electorum & aquibus Cap. I.
  - De Electione Regis Roman II.
  - De sessione Treveren Colon & Moguntin Archiepiscoporum III.
  - De Principibus Electoribus in communi IV.
  - De jure Comitis Palatini & eciam Saxonie Ducis V.
  - VI. De comparatione Principum Electorum ad alios Principes communes
  - VII. De Successione Principum
  - De Regis Boemie & regnicolarum ejus immunitate VIII.
  - IX. De auri argenti & aliarum specierum mineris
  - X.
  - De immunit at e Principum Electorum XI.

  - XII. De Congregatione Principum XIII. De revocatione Privilegiorum
  - XIV. De hys quibus ut indignis auferuntur bona feudalia XV. De conspiratoribus

  - XVI. De Pfalburgeriis XVII. De diffidacionibus
  - XVIII. Litera intimacionis
  - XIX. Forma procuratorii mittendi per eum Principem Electorem qui Nuncios suos ad electionem faciendam duxerit destinandum
  - XX. Deunione Principatuum Electorum & jurium eis connexorum
  - XXI. De ordine processionis inter Archiepiscopos.



#### In nomine Sancte & individue Trinitatis feliciter, Amen.

AROLUS QUARTUS divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus & Boemie Rex ad perpetuam rei memoriam. Omne Regnum in se divisum desolabitur: Nam Principes ejus facti funt socii furum. Ob quod Dominus miscuit in medio eorum spiritum vertiginis, ut palpent in meridie, sicut intenebris, & candelabra eorum movit de loco suo, ut ceci sint & duces ce-Et qui ambulant in tenebris, offendunt; & ceci mente icelera perpetrant, que in divisione contingunt. Dic Superbia, quomodo in Lucifero regnasses, si divisionem auxiliatricem non habuisses? Dic Sathan invide, quomodo Adam de Paradiso ejecisses, nisi eum ab obedientia divisisses? Dic Luxuria, quomodo Trojam destruxisses, nisi Helenamà viro suo divisisses? Dic Ira, quomodo Romanam Rempublicam destruxisses, nisi in divisione Pompejum & Julium sevientibus gladiis ad intestina prelia concitasses? Tu quidem Invidia Xpianum Imperium, à Deo ad instar sancte & individue Trinitatis, fide, spe & caritate, virtutibus Theologicis, roboratum, cujus fundamentum super Xpianissimo regno feliciter stabilitur, antiquo veneno. velut serpens in palmites Imperiales, & membra ejus propinquiora, impio scelere vomuisti, ut concussis columpnis totum edificium ruine subjiceres, divisioneminter septem Electores sacri Imperii, per quos velut septem candelabra lucentia in unitate Spiritus septiformis, sacrum illuminari debet Imperium, multoriens posuisti. Sane cum ex officio, quo Cesarea dignitate potimur, futuris divisionum periculis, inter Electores ipsos, de quorum numero ut Rex Boemie esse dinoscimur, ratione duplici, tam ex Imperio, quam Electionis jure, quo fungimur, occurrere teneamur: Infra scriptas Leges, ad unitatem inter Electores fovendam, electionem unanimem inducendam, ac detestande divisioni predicte, variisque periculis ex ea sequentibus, aditum precludendum. Infolempni Curia nostra Nurembergeñassedentibus nobis omnibus Principibus Electoribus, ecclesiasticis & secularibus, ac aliorum Principum, Comitum, Baronum, Procerum, Nobilium, & Civi-

· (6)

Civitatum multitudine numeroia, in solio Majestatis Cesaree Imperialibus Insulis, insigniis, & diademate decorati, matura deliberatione previa, de Imperialis potestatis plenitudine edidimus, statuimus, & duximus sanciendas, sub Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, Indiccione nona, quarto Idus Januar. Regnorum nostrorum anno decimo, Imperii vero primo.

#### Qualis esse debeat Conductus Electorum, & à quibus. 1.

Decernimus, & presenti Edicto Imperiali perpetuo valituro sancimus, ex certa scientia, & de Imperialis potestatis plenitudine, ut quotienscunque & quandocunque suturis temporibus necessitas sive casus Electionis Regis Romañ in Imperatorem promovendi emerserit, & Principes Electores ad Electionem hujus, juxta antiquam laudabilem consuetudinem, habuerunt proficisci, unusquisque Princeps Elector, si & quando super hoc suit requisitus, quoslibet Principes coëlectores suos, vel ipsorum Nuncios, quos ad Electionem ipsam transmiserint, per terras, territoria & loca sua & etiam ultra, sicut longius poterit, conducere teneatur, & eis absque dolo prestare conductum, versus Civitatem, in qua talis Electio suerit celebranda, & ab illa etiam redeundo, sub pena perjurii, ac perdicionis, pro illa duintaxat vice, sue vocis, quam in Electione hujusmodi fuerat habiturus. Quas quidem penas eos, veleum, qui in prestando memorato conductu rebelles, seu rebellem, negligentes vel negligentem se prebuerint, eo ipso decernimus incidisse.

Statuimus insuper & mandamus universis aliis Principibus, Feuda a sacro Imperio Romano tenentibus, quocunque nomine censeantur, nec non
Comitibus, Baronibus, Militibus, Clientibus, Nobilibus & Ignobilibus,
Civibus & Communitatibus Castrorum, Cvițatum & Locorum sacri Imperii universis, ut eodem tempore, dum videlicet Regis Roman in Imperatorem promovendi Electio celebranda occurrerit, unumquemque
Principem Electorem, ac ipsis vel eorum aliquo conductum hujusmodi
postulantem, vel ejusdem Nuncios, quos ad Electionem ipsam direxerit, ut
prefertur, per territoria sua & alias, quanto possint remocius, absque dolo, modo predicto conducant.

Si qui vero huic nostre Constitutioni contraire presumpserint, subscriptas ipso facto penas incurrant. Omnes quidem Principes & Comites, Barones, Nobiles, Milites, & Clientes & universi Nobiles contrarium facientes, reatum perjurii & privationem omnium feudorum, que a sacro Rom. Imp. & a quibus cunque aliis obtinent, & etiam omnium possessionum

*fuarum* 

fuarum a quocumque habitarum, incurrant. Omnes quoque Cives & Communitates, contra premissa facere presumentes, similiter sint perjuri, & nihilominus universis suis juribus, libertatibus, privilegiis, gratiis, a sacro obtentis Imperio, sint omnino privati, & cum personis ac bonis suis omnibus bannum & proscriptionem Imperialem incurrant. Et eosdem quos ipso facto ex nunc, prout ex tunc, omni jure privamus, deinceps cuilibet hominum authoritate propria, & sine judicio seu invocacione magistratus cujus libet impune licebit invadere, nullamque penam propter hoc invadens ipsos debebit ab imperio, aut quovis alio formidare, presertim, cum contra Rempublicam & sacri statutum ac dignitatem Imperii ac etiam contra honorem proprium & salutem, tante rei temerarii neglectores, tanquam rebelles, inobedientes & persidi, infideliter & perverse agere convincantur.

Decernentes infuper & mandantes, ut omnium Civitatum Cives & Communia, jam dictis Principibus Electoribus & eorum cuilibet hocposcenti, eorumque Nunciis, victualia in communi precio atque cursu, pro fuis, seu Nunciorum predictorum hominumq; suorum necessitatibus, dum ad predictam Civitatem causa celebrande Electionis predicte accesserint, ac etiam dum discesserint ab eadem, vendere seu vendi facere teneantur, nullam in premillis fraudem quomodolibet adhibendo. Alioquin contrarium facientes penas illas volumus ipío facto incurrere, quas in precedentibus contra Cives & Communitates duximus promulgandas. Quisquis insuper ex Principibus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Civibus, seu Communitatibus Civitatum, Principi Electori ad electionem de Rege Romañ celebrandam eunti, vel abipsa denuo redeunti, hostiles custodias tendere seu insidias parare presumpserit, autipsos, vel corum aliquem, in sua, vel suorum personis aut rebus invadere velturbare, seu ipsorum, velalicujus eorum Nuncios antedictos five conductum pecierint five etiam non duxerint exigendum, huncuna cum universis malitie sue complicibus, ipso facto supradictas penas decernimus incurrisse, ita videlicet, quod quevis Persona penam incidat, sive penas, quas juxta premissa, pro qualitate personarum, duximus infligendas.

Si vero aliquis Princeps Elector cum aliquo suo Coelectore inimicitias gereret, & inter eos quecunque contencio, controversia seu dissensio verteretur, hys nequaquam obstantibus, alter alterum, vel alterius Nuncios, ad Electionem hujusmodi destinandos premisso modo conducere sitastrictus sub pena perjurii ac perdicionis, ea vice dumtaxat, sue vocis in electione, ur

superius est expressum.

Si qui verò alii Principes, Comites, Barones, Milites, Clientes, Nobiles vel Ignobiles, Cives, vel communia Civitatum, cum aliquo Principe Ele-

ctore, vel pluribus ex eisdem, adversam gererent voluntatem, seu quevis discordia inter ipsos adinvicem, vel guerra five dissensio verteretur, nihilominus omni contradictione & dolo cessantibus, Principi Electori, vel Principibus, seu ejus vel ipsorum Nunciis ad Electionem hujusmodidestinandis, & redeuntibus ab eadem, talem debeant prestare conductum, prout singuli penas jam dictas, per nos videlicet in se latas, voluerint evitare : quaseos, qui secus fecerint, incurrisse decernimus eo ipso. Ad premissorum autem omnium firmitatem & certitudinem ampliorem jubemus & volumus, ut universi Principes Electores, & ceteri Principes nec non Comites, Barones, Nobiles, Civitates, premissa omnia literis & juramentis suis firmare & ad ea bona fide ac fine dolo implenda efficaciter se debeant obligare. Quicunque vero literas hujusmodi dare renuerit, penas illas ipío facto incidat, quas pro personarum condicione, per premissa, singulis duximus infligendas.

Si quis autem Princeps Elector, aliusve Princeps, cujuscunque conditionis aut status, feudum vel feuda à sacro tenens Imperio, aut Comes, Baro, vel Nobilis, seu successores talium, vel heredes, supra & infra scriptas Imperiales nostras constitutiones & Leges adimplere noluerit, aut eis contraire presumpserit, siquidem talis Princeps Elector extiterit, ex tunc ceteri sui Coëlectores a suo ipsum deinceps excludant consortio, ipseque voce Ele-Eionis & aliorum Principum Electorum loco, dignitate careat atque jure, nec investiatur de feudis, que a sacro Imperio nisus fuerit obtinere. vero Princeps, aut vir nobilis, ut prefertur, in has nostras leges committens, similiter non investiatur de feudis que a Sacro Imperio, vel alias obtineta quocunque, & nihilominus omnes penas premissas, suam concernentes perionam, incidat eo ipio.

Quamvis autem universos Principes, Comites, Barones, Nobiles, Milites, Clientes, Civitates quoque & Communitates illarum ad prestandum cuilibet Principi Electori vel ejus Nunciis prefatum conductum, ut predicitur, indistincte velimus & decreverimus obligari: Nihilominus eorum cuiliberfingulares conductus & conductores, pro regionum & locorum adjacentia cuilibet magis aptos, duximus designandos, ut statim per sequentia

plenius apparebit.

Primo namque Regem Boemie, Sacri Imperii Archipincernam, conducent Archiepiscopus Maguntinen, Bambergen & Herbipolen Episcopi: Burggravii Nurembergen: Item illi de Hohenloeh, de Wertheim, de Brunecke & de Hanow. Item Civitates Nurembergen, Rotemburg & Windeshejm.

Deinde Archiepiscopum Colonieñ Sacri Imperii per Italiam Archicancellarium conducent & conducere tenebuntur Maguntineñ & Trevereñ ArArchiepi: Comes Palatinus Reni, Lantgravius Haslie: Item de Katzenellebogen, de Nassaw, de Dietz, Comites; Item de Isemburg, de Westirburg, de Runkel, de Limburg & Falkenstein: Item Civitates Wetslaria, Geyln-

husen & Frideberg.

Item Archiefin Treveren, sacri Imperii per Galliam & Regnum Arelaten Archiefin Conducent Archiefis Maguntinen, Comes Palatinus Reni: Item de Spanheim, de Veldentz Comites: Item Ruhgraffen, Wildegraffen, de Nassow, de Ysenburg, de Westirburg, de Runckel, de Limburg, de Dietz, de Katzenelbogen, de Eppenstein, de Falkenstein, item Civitas Maguntin.

Deinde Comitem Palatinum Reni, Sacri Imperii Archidapiferum,

conducere debebit Archiepiscopus Maguntineñ.

Ducem vero Saxonie, Archimare callum Sacri Imperii, tenebitur conducere Rex Boemie, Maguntineñ & Magdeburgeñ Archiepiscopi: Item Bambergeñ & Herbipoleñ Episcopi, Marchio Misneñ, Lantgravius Hassie; Item Fuldeñ & Hersfeldeñ Abbates; Burggravii Nurembergeñ. Item illi de Hohenloeh, de Wertheim, de Branecke, de Hanow, de Falckenstein. Item Civitates Erfordia, Molhusen, Nuremberg, Rotemburg & Windesheim: Ethyomnes proxime nominati Marchionem Brandenburgeñ, sacri Imperii Archicamerarium, similiter conducere tenebuntur.

Volumus autem & expresse statuimus, ut unus quis que Princeps Elector, qui talem voluerit habere conductum, hys à quibus ipsum postulare decreverit, hoc ipsum adeo tempestive, viamque, qua fuerit transiturus, infinuet, & talem conductum exposcat, ut illi qui ad conductum hujusmodi impendendum deputati, & taliter fuerint requisiti, ad hoc oportune se valeant &

comode preparare.

Premissas vero Constitutiones, circa materiam conductus editas, ita sane debere declaramus intelligi, ut unusquisque superius nominatus, vel forsitan non expressus, a quo in casu premisso conductum requiri contigerit, ad prestandum ipsum, per suas dumtaxat terras & territoria, ac etiam ultra, quanto potest remotius, absque dolo, sub penis contentis superius, sit astrictus.

Pretereastatuimus & etiam ordinamus, ut Archiepiscopus Maguntin, qui fuerit pro tempore, singulis Principibus Coëlectoribus suis, Ecclesiasticis & Secularibus, electionem eandem per suos Nuncios patentibus debeat literis intimare. In quibus quidem literis talis dies & terminus exprimatur, infra quem eedem litere ad singulos eosdem Principes verisimiliter possint pervenire. Hujusmodi vero litere continebunt, ut a die in literis ipsis expressa, inter tres menses continuos omnes & singuli Principes Electores

Frankenfordie super Mogan esse debeant constituti, vel suos Legales ad eundem terminum atque locum Nuncios destinare, cum plena & omnimoda potestate siveque patentibus literis, majori cujuslibet eorum Sigillo signatis,

ad eligendum Roman Regem in Cesarem promovendum.

Qualiter autem & sub qua forma tales litere confici debeant, & que in eis solempnitas debeat immutabiliter observari, & in qua forma & modo Principes Electores, Nuncios suos ad Electionem hujusmodi destinandos, ac potestatem, mandatum seu procuratoria ordinare debuerint, ad finem presentis libri conscriptum invenitur clarius & expressum. Et eandem formam illic traditam mandamus, & de Imperialis potestatis plenitudine us-

quequaque decernimus observari.

Cum autem ad hoc perventum fuerit, quod de Imperatoris vel Regis Romanorum obitu in Diecesi Maguntinesi constiterit, ex tunc infra unum mensem, a die notitie obitus hujus continue numerandum, singulis Principibus Electoribus obitum ipsum, & intimationem, de quibus premittitur, per Archiepiscopum Maguntinesi jubemus & decernimus suis patentibus litteris declarari. Quod si idem Archiepiscopus in executione & intimatione hujusmodinegligens aut remissus fortassis existeret: Ex tunc iidem Principes motu proprio, etiam non vocati, pro sidei sue virtute, qua Sacrum prosequi tenentur Imperium, post hoc infra tres menses, sicutin Constitutione supra proxime posta continetur, in Civitate Frankensord sepe dicta conveniant, electuri Regem Romasi in Cesarem promovendum.

Debet autem unusquisque Princeps Elector, vel sui Nuncii, predictam Civitatem Frankenford cum ducentis equitaturis tantummodo prefate Electionis tempore introire, in quorum numero quinquaginta tantum arma-

tos, vel pauciores, introducere secum poterit, sed non plures.

Princeps vero Elector ad electionem hujusmodi vocatus & requifitus, & ad ipsam non veniens vel legales Nuncios cum litteris patentibus Sigillo suo majori sigillatis plenamque & liberam ac omnimodam potestatem continentibus, ad eligendum Romañ Regem suturum Imperatorem non dirigens aut veniens, aut hujusmodi Nuncios sorte transinittens, si postea Princeps ipse aut predicti Nuncii, a predicto electionis loco recederent, Rege Romañ suturo Cesare non electo, nec ad premissa Procuratore legittimo substituto solempniter & relicto, electionis voce seu jure, quod in eadem Electione habuit, & tali modo deseruit, careat ea vice.

Injungimus autem Civibus de Frankenford, & mandamus, ut ipsi universos Principes Electores in genere, & quemlibet eorum, ab invasione alterius, si quid inter eos adversitatis emergeret, & etiam ab omni homine cum omnibus eorum hominibus, quos ipsi & eorum quilibet in prefato du-

centorum equorum suorum numero ad presatam duxerint Civitatem, in virtute juramenti, quod super hoc ipsos ad Sancta prestare statuimus, fideli studio & solerti diligentia protegant ac defendant. Alioquin perjurii reatum incurrant, & nichilominus omnia Jurasua, Libertates, Privilegia, Gratias & Indulta, que a Sacro obtinere noscuntur Imperio, omnino amittant bannumque Imperiale cum personis & bonis suis omnibus incidanteo ipso: Et liceatex tunc omni homini authoritate propria, ac sine judicio Cives eosdem, quos eo casu ex nunc, prout ex tunc, omni Jure privamus, tanquam proditores, infideles & rebelles Imperii, impune invadere: Ita quod invadentes hujusmodi, penam quamcunque a Sacro Imperio, vel quovis alio,

nequaquam debeant formidare.

Cives insuper antedicti de Franckenford, per omne tempus illud, quod super electione sepe dicta tractari ac agi contigerit, neminem in prefatam Civitatem, cujuscunque dignitatis, conditionis vel status extiterit, intromittant, vel intrare quovis modo permittant: Principibus Electoribus & corum Nunciis & Procuratoribus antedictis duntaxat exceptis, quorum quilibet cum ducentis equis debebit, ut predicitur, intromitti. Si vero post ipsorum Principum Electorum introitum, seu in ipsorum presentia, in prefata Civitate aliquem reperiri contigerit, illius exitum Cives ipsi debebunt absque mora & cum effectu protinus ordinare, sub omnibus penis contra ipsos superius promulgatis, ac etiam in virtute Juramenti, quod Cives ipsi de Frankenfordsuper eo, virtute presentis constitutionis, prestare debebunt ad sancta, ut in precedentibus est expressium.

#### De electione Roman Regis. II.

Postquam autem sepe dicti Electores seu Nuncii Civitatem Frankenfor-densem ingressi sur sur seguenzi die 181 densem ingressi fuerint, statim sequenti die diluculo, in Ecclesia sancti Bartholomei Apostoli ibidem, in omnium ipsorum presentia, Missam de Sancto Spiritu faciant decantari ad finem, ut ipse Sanctus Spiritus corda ipsorum illustret & eorum sensibus lumen sue virtutis infundat, quatenus ipsi suo fulti presidio hominem justum, bonum & utilem eligere valeant, in Regem Romañ futurumque Cesarem, ac prosalute populi Christiani. Peracta quoque Missa hujusmodi, omnes illi Electores seu Nuncii accedant ad altare, in quo Missa eadem extitit celebrata, ubi Principes Electores Ecclesiastici coram Evangelio beati Johannis In principio erat verbum, quod illic ante ipsos poni debebit, manus suas pectori cum reverentia superponant. Seculares vero Principes Electores dictum Evangelium corporaliter manibussuistangant, qui omnes cum tota sua familia tunc ibi debebunt mermes affiassistere. Et Archiepiscopus Maguntinen formam juramenti eis dabit, & una cum ipsis, & ipsi, vel absentium Nuncii una cum eo Juramentum pre-

stabunt vulgariter in hunc mundum.

Ego N. Archiepiscopus Maguntinensis, Sacri Imperii per Germaniam Archicancellarius ac Princeps Elector, juro ad sancta Dei Evangelia, hic prefentialiter coram me posita, quod ego per sidem, qua Deo & Sacro Romano Imperio sum astrictus, eligam secundum omnem discretionem & intellectum meum, cum Dei adjutorio eligere volo temporale Caput populo Christiano, id est, Regem Romanorum in Cesarem promovendum, qui ad hoc existat ydoneus, in quantum discretio & sensus mei me dirigunt, & secundum sidem predictam vocemq; meam & votum, seu Electionem prefatam, dabo absque omni pacto, stipendio, precio vel promisso, seu quocunque modo talia valeant appellari, sic me Deus adjuvet & omnes Sancti.

Prestito denique per Electores, seu Nuncios, in forma & modo predictis, hujusmodi Juramento, ad Electionem procedant, nec ammodo de jam dicta Civitate Frankenford separentur, nisi prius major pars ipsorum temporale caput mundo elegerit, seu populo Christiano, Regem videlicet Romanorum, in Cesarem promovendum. Quod si facere distulerint instra triginta dies a die prestiti Juramenti presati continuo numerandos: Extunc transactis eisdem triginta diebus, amodo panem manducent, & aquam, & nullatenus Civitatem exeant antedictam, nisi prius per ipsos, vel majorem partem ipsorum, Rector seu temporale caput sidelium electum suerit ut pre-

fertur.

Postquam autem in eodem loco ipsi vel pars eorum major numero elegerit, talis Electio perinde haberi & reputari debebit, ac si soret ab ipsis omnibus, nemine discrepante, concorditer celebrata. Sique per tempus aliquod morari, abesse & tardare contingeret aliquem de Electoribus seu Nunciis antedictis, dum tamen veniret, antequam predicta esset Electio celebrata, huncad Electionem ipsamine o statu admitti debere decernimus, in quo

ipsaadventus sui tempore consistebat.

Et quia de antiqua, approbata & laudabile consuetudine inconvulse, quod subscribitur, semper extitit hactenus observatum: Ideoque & Nos constituimus, & de Imperialis decernimus plenitudine potestatis, quod is, qui modo premisso in Regem sucrit Romañ electus, peracta statim electione hujusmodi, priusquam in aliquibus causis aliis sive negotiis virtute sacri Imperii administret, universis & singulis Princip. Electorib. Ecclesiasticis & Secularibus, qui propinquiora sacri Imperii membra esse nos cuntur, omnia ipsorum Privilegia, Literas, Jura, Libertates, Concessiones, antiquas consuctudines & etiam dignitates, & quicquid ipsi ab Imperio usque in diem Ele-

Electionis sue obtinuerunt & possederunt, absque dilacione & contradictione confirmare, & approbare debeat, per suas literas & sigilla, ipsisque premissa omnia innovare postquam Imperialibus suerit Insulis coronatus. Confirmationem autem hujusmodi electus ipse cuilibet Principi Electori in specie primo suo nomine Regali faciet, & deinde sub Imperiali titulo innovabit, & in hys ipsos Principes omnes in genere, & quemlibet eorum in specie, nullatenus impedire, sed potius absque dolo gratiose tenebitur promovere.

In casu denique quo tres Principes Electores presentes, seu absentium Nuncii, quartum ex se seu ipsorum conforcio, videlicet Principem Electorem presentem vel absentem in Regem Roman eligerent, vocem illius electi, si presens affuerit, aut Nunciorum ipsius, si eum abesse contingeret, plenum vigorem habere & eligentium augere numerum partemque majorem decernimus constituere, ad instar ceterorum Principum Electorum.

#### De Sessione Treveren Colon & Maguntin Archiepiscoporum. Cap. III.

In nomine sancte & individue Trinitatis feliciter, Amen. KARO-LUS QUAR TUS divina favente clementia Romañ Imperator semper Augustus & Boemie Rex ad perpetuam rei memoriam. Decor & gloria facrofancti Romani Imperii & honor Celareus & Reipublice grata compendia venerabilium & illustrium Principum Electorum concordi voluntate foventur, qui velut columpne proceres facrumedificium circumspecte prudentie solerti pietate sustentant, quorum presidio dextra Imperialis po-Et quanto mutui favoris ampliori benignitate stringuntentie roboratur. tur tanto uberiori pacis & tranquillitatis comoda feliciter profluunt populo Christiano. Utigitur inter venerabiles Maguntin Colonien nec non Treveren Archiepiscopos sacri Imperii Principes Electores, omnium litium & suspectuum que & qui de prioritate seu dignitate Sessionum suarum in Curiis Imperialibus & Regalibus luboriri valerent impolterum perpetuis in anteatemporibus amputentur & ipfi in cordis & animorum quieta conditione manentes de opportunitatibus facri Imperii concordi favore & virtuose dilectionis studio convenientius meditari valeant pro consolatione populi Christiani, habita deliberatione cum omnibus Principibus Electoribus tam Ecclefiafticis quam Secularibus, & de ipforum confilio, decernimus & de Imperatorie potestatis plenitudine hac edictali lege perpetuo valitura fanccimus, quod supradicti venerabiles Archiepiscopi Treveren videlicet ex oppolito & liniari directione versus Imperatoris faciem: Moguntin vero in

fuis Diec & Provincia & extra Provinciam fuamintoto Archicancellariatu fuo Germanico, provincia Colonien duntaxat excepta: & demum Colonien fuis Diec & Provincia, & extra Provinciam fuamintota Italia & Gallia in dextro latere Rom. Cefaris federe possint, valeant & debeant in omnibus publicis actibus Imperialibus puta Judiciis, Collationibus feudorum & in refectionibus Mensarum ac etiam in Consiliis & omnibus aliis agendis propter quæ contingit seu continget eosdem pro honore seu utilitate Imperiali tractandis mutuo convenire. Et hunc modum Sessionis sub omni eo ordine sicut expressatur superius, ad predictorum Colonien, Treveren & Maguntin Archiepiscoporum successores perpetuo extendi volumus, ut nullo unquam tempore super hys quevis dubietas orietur.

#### De Principibus Electoribus in communi. Cap. IV.

Statuimus insuper ut quotienscunque Imperialem Curiam ex nunc in antea celebrari contigerit, in qualibet Sessione, videlicet tam in consilio quam in Mensa, & locis aliis quibuscunque ubi Imperatorem vel Regem Roman cum Principibus Electoribus sedere contigerit, a dextro latere Imperatoris vel Regis Roman immediate post Archiepin Maguntin vel Colonien, illumvidelicet quem tunc temporis pro qualitate locorum & varietate Provinciarum juxta Privilegii sui tenorem dicto lateri dextro Imperatoris assidere contigerit, Rex Boemie, cum sit Princeps coronatus & unctus, primum, & post cum continuo Comes Palatinus Reni secundum, sedendi loca debeant obtinere. Ad sinistram vero partem immediate post illum, quem ex predictis Archiepiscopis in latere sinistro sedere continget, primum locum Dux Saxonie & post eum Marchio Brandenburgensis alterum obtinebit.

Ceterum quotiens & quando deinceps facrum vacare continget Imperium, ex tunc Maguntiñ Archiepiscopus potestatem habebit, sicut potestatem habuisse dinoscitur ab antiquo, ceteros Principes antedictos, suos in dicta Electione confortes literatoric convocandi. Quibus omnibus, seu hys qui poterunt & noluerunt interesse in Electionis termino invicem congregatis, dictus Archiepiscopus Maguntiñ, & non alter, eorundem Coëlectorum suorum vota singulariter habebit inquirere ordine subsequenti. Primo quidem interrogabit a Trevereñ Archiepiscopo, cui primam vocem competere declaramus, sicut invenimus hactenus competisse. Secundo a Coloniense Archiepiscopo, cui competit dignitas nec non officium Romañ Regi primum Diadema Regium imponendi. Tertio a Rege Boemie, qui inter Electores laicos ex Regie dignitatis fastigio jure & merito obtinet primaciam. Quarto a Comite Palatino Reni. Quinto a Duce Saxonie. Sexto a Marchione

₩ (15) **%** 

chione Brandenburgensi. Horum omnium vota premisso jam ordine dictus Archiepiscopus Maguntinen perquiret. Quo sacto dicti Principes sui consortes ipsum vice versa requirent ut & ipsis aperiat votum suum. Preterea in celebratione Imperialis Curie Marchio Brandemburg. aquam lavandis Imperatoris vel Regis Romanorum manibus ministrabit. Primum vero potum Rex Boemie, quem tamen sub Corona Regali, juxta privilegiorum suorum continentiam, nissi libera voluntate voluerit, non tenebitur ministrare. Comes etiam Palatinus cibum afferre tenebitur: Et Dux Saxonie Marescallatus officium exercebit ut solitum est fieri abantiquo.

#### De Jure Comitis Palatini & Saxonie Ducis. Cap. V.

Quotiens insuper, ut premittitur, sacrum vacare continget Imperium, illustris Comes Palatinus Reni sacri Imperii Archidapiser ad manus suturi Regis Romanorum in partibus Reni & Suevie & in Jure Franconico, ratione Principatus seu Comitatus Palatini privilegii esse debet provisor ipsius Imperii cum potestate judicia exercendi, ad beneficia Ecclesiastica presentandi, recolligendi redditus & proventus, & investiendi de seudis, juramenta sidelitatis vice & nomine sacri Imperii recipiendi, que tamen per Regem Roman postea electum suo tempore omnia innovari & de novo sibi juramenta ipsa prestari debebunt, seudis Principum duntaxat exceptis & illis que Vanlehen vulgariter appellantur, quorum investituram & collationem soli Imperatori vel Regi Roman specialiter reservamus. Ipse tamen Comes Palatinus omne genus alienacionis seu obligacionis rerum Imperialium hujusmodi provisionis tempore expresse sibi noverit interdictum.

Et eodem jure provisionis illustrem Ducem Saxonie sacri Imperii Archimarescallum frui volumus in hys locis ubi Saxonica jura servantur sub

omnibus modis & conditionibus ficut superius est expressum.

Et quamvis Imperator sive Rex Romañ super causis, pro quibus impetitus suerit, habeat, sicut ex consuctudine introductum dicitur, coram Comite Palatino Reni sacri Imperii Archidapisero Electore Principe respondere: illud tamen judicium Comes Palatinus ipse non alibi preterquam in Imperiali Curia, ubi Imperator seu Romañ Rex presens extiterit, poterit exercere.

## De comparacione Principum Electorum ad alios Principes communes. Cap. VI.

Decernimus ut in celebratione Imperialis Curie, quotiens cunque illam deinceps celebrari contigerit, antedicti Principes Electores Ecclesia-D 2 stici

stici & Seculares, juxta prescriptum ordinem atque modum a dextris & a sinistris, immutabiliter teneant loca sua, eisq; vel corum alicui in quibus cunque actibus ad Curiam ipsam spectantibus eundo, sedendo vel stando, nullus Princeps alius, cujus cunque status, dignitatis, preeminentie, vel condicionis existat, nullatenus preseratur. Eo signanter expresso, quod nominatim Rex Boemie in celebratione Curiarum hujusmodi, in omnibus & singulis locis & actibus antedictis, quemcunque Regem alium, quacunque etiam singulari dignitatis prerogativa sulgentem, quem quovis casu seu causa venire vel adesse sorte contigerit, immutabiliter antecedat.

#### De Successione Principum. Cap. VII.

TNter folicitudines illas innumeras quibus pro felici ftatu facri Imperii, cui auctore Domino feliciter presidemus cor nostrum cottidie satigatur, ad hec precipue meditatio nostra dirigitur, qualiter desiderata & salubris semper unio inter facri Imperii Principes Electores jugiter vigeat & corum corda in sincere caritatis concordia conserventur quorum providentia suo tempore orbi fluctuanti tanto celerius tanto que facilius subvenitur, quanto inter cos nullus error surrepserit & purior suit charitas custodita, obscuritate succisa & jure cujuslibet dilucide declarato. Sane generaliter longe lateque est publicum, & quasi per totum orbem notorie manifestum, illustres Regem Boemie, Comitem Palatinum Reni, Ducem Saxonie & March. Brandenb. virtute Regni & Principatuum suorum in Electionis Regis Romañ in Cesarem promovendi cum ceteris Principib. Ecclesiasticis suis Coëlectorib jus, vocem & locum habere, & una cum iptis centeri & effe veros & legitimos facri Imperii Principes Electores. Ne inter corundem Principum Secularium Electorum filios luper jure, voce & potestate prefata futuris temporibus scandalorum & dissensionum possit materia suscitari & sie bonum commune periculosis dilationibus impediri, suturis, auctore Domino, cupientes periculis salubriter obviare: Statuimus & Imperialiauctoritate presenti lege perpetuis temporibus valitura decernimus, ut postquam iidem Principes Electores Seculares & corum quilibet esse desierit, jus, vox & potestas Electionis hujusmodi ad filium fuum primogenitum, legitimum, laicum; illo autem non extante, ad ejusdem primogeniti primogenitum similiter laicum libere & fine contradictione cujuspiam devolvatur. Si vero primogenitus hujusmodi abique heredibus maiculis legitimis laicis ab hac luce migraret, virtute presentis Imperialis edicti, jus, vox & potestas Electionis predicte ad seniorem fratrem laicum per veram paternalem lineam descendentem, & deinceps ad illius primogenitum laicum devolvatur. Et talis successio in

primogenitis & heredibus Principum eorundem in jure, voce & potestate premissis, perpetuis temporibus observetur: eatamen condicione & modo, ut si Principem Electorem seu ejus primogenitum aut filium seniorem laicum mori, & heredes masculos legittimos, laicos, desectum etatis patientes relinquere contingeret, tunc frater senior ejusdem primogeniti, tutor eorum & administrator existat, donec senior ex eis legitimam etatem attigerit, quam in Principe Electore decem & octo annos completos censeri volumus & statuimus perpetuo & haberi: quam dum exegerit, jus, voce n & potestatem & omnia ab ipsis dependencia tutor ipse sibi totaliter cum officio tenea-

tur protinus aslignare.

Si vero aliquem ex hujusmodi Principatibus ipforum Imperio facro vacare contingeret, tunc Imperator seu Rex Roman, qui pro tempore suerit, de iplo providere debebit & poterit, tanquam de re ad se & Imperium legicime devoluta, salvis semper Privilegiis, Juribus & Consuctudinibus Regni nostri Boemie, super electione Regis in casu vacationis per Regnicolas, qui jus habent eligendi Regem Boemie, tacienda juxta continenciam eorundem privilegiorum & observatam consuetudinem diuturnam a divis Roman Imperatoribus five Regibus obtentorum, quibus ex hujusmodi fanccione Imperiali in nullo prejudicari volumus. Imo ipia decernimus nunc & perpetuis futuris temporibus in omni suo tenore, & forma, indubiam tenere roboris firmitatem.

### De Regis Boemie & Regnicolarum ejus immunitate. Cap. VIII.

Um per divos Romañ Imperatores & Reges predecessores nostros illu-Cftribus Boemie Regibus, progenitoribus & predecessoribus nostris, nec non Regno Boemie, ejusdemque Regni Corone olim concessium fuerit graciosius & indultum, sitque in Regno eodem a tempore, cujus contrarii hodie non existit memoria, consuetudine laudabili inconvulse servata, diuturnitate temporum & prescripta moribus utentium sine contradictionis aut interruptionis obstaculo introductum, quod nullus Princeps, Baro, Nobilis, miles, cliens, Burgenfis, Civis, nulla denique persona ejusdem Regni & pertinenciarum ejusubicunque consistentium, cujuscunque status, dignitatis, preeminentie vel condicionis existat, ad cujuscunque actoris instantiam extra Regnum ipsum ad quodcunque tribunal seu alterius preterquam Regis Boemie & Judicum Regalis Curie fue judicium citari potuerit sivetrahi nec vocari debeat perpetuis inantea temporibus sive possit. Ideoque privilegium, consuetudinem & indultum hujusmodi auctoritate Imperiali & de Imperialis potestatis plenitudine ex certa scientia innovantes & etiam con-

firmantes ac presenti nostra Constitutione Imperiali perpetuis temporibus valiturastatuimus, ut si contra privilegium, consuetudinem vel indultum pretatum, quilpiam predictorum, puta Princeps, Baro, Nobilis, miles, cliens, civis, Burgenfis seu Rusticus, aut alia quecunque persona premissa, ad cujuscunque tribunal extra Regnum predictum Boemie, in quacunque caula criminali, civili vel mixta, leu super quocunque negocio citatus fuerit, quocunque tempore vel citata comparere, vel in judicio respondere minime teneatur. Quod siadversus hujusmodi non comparentes, vel non comparentem, a quocunque judice, cujuscunque auctoritatis existat, extra Regnum ipsum Boemie constituto, judicialiter procedi, processus fieri, seu fententias interlocutorias vel diffinitivas, unam vel plures, in quibuscunque prenominatis causis sive negotiis, quovis modo ferri & promulgari continget, auctoritate premissa, de plenitudine insuper antedicte Imperatorie potestatis, citationes, precepta, processus & sententias hujusmodi, nec non executiones, & omniaque ex eis, vel aliquo eorum quomodolibet sequi, attemptari possint vel fieri, irritamus penitus & cassamus. Adjicientes expresse, & edicto Imperiali perpetuo valituro eadem auctoritate & de premisse potestatis plenitudine decernentes ut quemadmodum in predicto Regno Boemie, a tempore, cujus contrarii non habetur memoria, jugiter observatum existit: Ita nulli prorsus Principi, Baroni, Nobili, militi, clienti, Civi, Burgenfi seu Rustico, nulli demum persone seu incole Regni Boemie sepedicti, cujuscunque status, preeminencie, dignitatis vel condicionis existant vel existat, a quibuscunque processibus, sentenciis interlocutoriis vel diffinitivis, five preceptis five fine preceptis Regis Boemie, aut quorumcunque suorum judicum, nec non executionibus eorundem contra se in regali judicio seu coram Regis regni seu predictorum judicum tribunalibus, factis autlatis, habitis vel ferendis in antea seu fiendis, ad quodcumque aliud judicium appellare: provocationes quoque seu appellaciones hujusmodi, siquas contra hoc interponi contigerit, eo iplo viribus non lublistant, & appellantes iplipenam perdicionis caularum iplo facto le noverint incurrifle.

#### De auri; argenti & aliarum specierum mineris. Cap. VIIII.

Presenti Constitucione in perpetuum valiturastatuimus ac de certa scientia declaramus, quod Successores nostri Boemie Reges necnon universi & singuli Principes Electores, Ecclesiastici & Seculares, qui perpetuo suerint, universa auri & argenti fodinas atque mineras stanni, cupri, plumbi, ferri & alterius cujuscunque generis metalli, ac eciam salis, tam inventas, quam inveniendas imposterum quibuscumque temporibus, in regno predicto,

(19)

dicto, aut terris & pertinenciis eidem Regno subjectis, nec non supradicti Principes in Principatibus, terris, dominiis & pertinenciis suis, tenere juste possint & legittime possidere, cum omnibus juribus, nullo prorsus excepto, prout possunt seu consueverunt talia possideri. Nec non Judeos habere, theolonia in preterito statuta & indicta percipere. Quodque progenitores nostri Reges Boemie felicis memorie, ipsique Principes Electores ac progenitores & predecessores eorum legittime potuerint usque in presens, sicut hoc antiqua, laudabili & approbata consuetudine diuturnique ac longissimi temporis cursu prescripta noscitur observatum.

#### De Monetis. Cap. X.

Cratuimus preterea, ut Regi Boemie successori nostro, qui fuerit pro tem-Opore, sicut constatabantiquo illustris memorie Boemie Regibus nostris predecessoribus licuisle, & in possessione pacifica continua ipsos fuisse juris subsequentis, videlicet monetas auri & argenti, in omni loco & parte regni sui & subditarum ei terrarum, & pertinenciarum omnium, ubi Rex ipte decreverit, sibique placuerit, cudi facere & mandare sub omni modo & forma atque in regno ipío Boemie, in hys ad hec usque tempora observatis. Quodque futuris perpetuo Boein Regibus hac nostra Imperiali Constitutione & gratia perpetuo valituris, a quibuscunque Principibus, Magnatibus, Comitibus, ac personis aliis, quascunque terras, castra, possessiones sive bona liceat emere, comparare, seu in donum vel in donacionem ex quacunque causa, aut in obligationem recipere, sub talium terrarum, castrorum, possessionum, prediorum seu bonorum condicione consueta, ut videlicet propria recipiantur vel comparentur ut propria, libera velut libera, ea que dependent in feudum, similiter emantur in feudum, seu comparata taliter teneantur: Ita tamen quod ipsi Reges Boemie de hys, que hoc modo comparaverint vel receperint & regno Boemie duxerint applicanda, ad pristina ac consueta jura de talibus sacro explenda & reddenda Imperio fint adstricti. Presentem nichilominus constitutionem & gratiam virtute presentis legis nostre Imperialis ad universos Principes Electores tam Ecclesiasticos, quam Seculares, successores & legittimos heredes ipsorum plene extendi volumus, sub omnibus modis & condicionibus ut prefertur.

# De Immunitate Principum Electorum. Cap. XI.

S ratuimus etiamut nulli Comites, Barones, Nobiles, Feudales, Vafalli, Caftrenses milites, Clientes, Cives, Burgenses, nulle quoque persone E 2

Colonien, Maguntin & Treveren Ecclesiis subjectivel subjecte, cujuscunque status, condicionis vel dignitatis existant, ad cujuscunque actoris instantiam, extra territorium & terminos ac limites earundem Ecclesiarum & pertinentiarum suarum ad quodeunque aliud tribunal, seu cujusvis alterius, preterquam Archieporum Maguntin, Treveren & Colonien & judicum suorum judicium citari potuerint temporibus rettoactis, vel trahi seu vocari debeant perpetuis inantea temporibus sive possint, sicut preteritis invenimus temporibus observatum. Quod si contra presense dictum nostrum predictos Ecclesiarum Treveren, Maguntin seu Colonien subditos, vel eorum aliquem seu aliquos, ad cujuscunque instanciam, seu ad cujuscumque tribunal, pro quacumque causa criminali, civili vel mixta, seu quocumque negocio, extra territorium, limites, seu terminos dictarum Ecclesiarum, vel alicujus earum, citari contingeret, comparere vel respondere minime teneantur, & citacio, ac processus & sententie interlocutorie vel distinitive contra non venientes a talibus judicibus extraneis late vel facte, fiende vel ferende, nec non precepta & premissorum executiones, & omnia que ex eis vel aliquo corum quomodolibet sequi attemptari possent vel fieri, irrita decernimus eo ipío. Adjicientes expresse, quod nulli Comiti, Baroni, Nobili, Feudali, Vafallo, castrensi militi, clienti, civi, rustico, nulli demum persone Ecclesiis hujusmodi subjecte seu ejus incole, cujuscunque status, dignitatis vel condicionis existant, a processibus, sententiis interlocutoriis & disfinitivis sive preceptis Archieporum & Ecclesiarum hujusmodi, vel suorum officiatorum temporalium aut executoribus eorundem contra le in Archiepali seu Osticiatorum predictorum judicio factis aut latis, habitis vel ferendis inantea, seu siendis, ad quodeunque tribunal aliud liceat appellare, quamdiu in Archieporum predictorum & fuorum judicio querulantibus, non fuerit justicia denegata. Appellationes contra hoc factas non recipi statuimus cassasque & irritas nunciamus. In defectu vero justicie predictis omnibus ad Imperialem dumtaxat curiam & tribunal seu Judicis immediate in Imperiali Curia pro tempore prefidentis audienciam: & etiam eo cafu non ad quemvis alium Judicem five etiam delegatum, hys quibus denegata fuerit justicia, liceat appellare. Quidquid vero contra premissa factum fuerit, fit irritumeo ipio.

Eandem constitucionem virtute presentis legis nostre Imperialis ad Illustres Comitem Palatinum Reni, Ducem Saxonie, Marchionem Brandemburgen Principes Electores seculares sive laicos, heredes, successores & subditos eorum plene extendi volumus, sub omnibus modis & condicioni-

bus, ut prefertur.

#### De Congregatione Principum. Cap. XII.

Inter illas multiplices Reipublice curas, quibus affiduemens nostra distra-hitur, multa consideracione necessarium fore perspexit nostra Sublimitas, ut sacri Imperii Principes Electores, ad tractandum de ipsius Imperii, Orbisque salute frequentius solito congregentur: qui solide bases Imperii & columpne immobiles, quemadmodum per longinquas ad invicem terrarum confistunt distancias, ita deincumbentibus regionum sibi cognitarum defectibus referre simul & conferre noverunt, sanisque providencie sue confiliis non ignorant ac commodis talium Reformacionibus falubriter opem Hincest quod in solempni Curia nostra Nuremberg cum venerabilibus Ecclefiafticis & Illustrib Secularibus Principib Electoribus & multis aliis Principibus & Proceribus per nostram Celsitudinem celebrata, habita cum eisdem Principibus Electoribo deliberacione & de ipsorum consilio, pro bono & falute comuni cum dictis Principibus Electoribus tam Ecclefia fticis, quam Secularibus duximus ordinandum, quod iidem Principes Electores de cetero per singulos annos semel, transactis a festo Pasche resurrectionis Dominice quatuor septimanis continue connumerandis, in aliqua Civitatum facri Imperii personaliter congregentur, & ad idem tempus proxime affuturum, seu anno presenti, colloquium seu Curia & congregatio hujusmodi in Civitate nostra Imperiali Metensi, per nos & eosdem Principes celebretur, ac tunc & deinceps die quolibet congregationis hujusmodilocus per Nos, quo sequenti anno conveniant, ipsorum consilio statuatur: hac nostra ordinacione ad nostrum ac ipsorum dumtaxat beneplacitum duratu-Qua durante iplos sub nostro Imperiali conductu recepimus ad dictam Curiam accedendo, stando & etiam recedendo. Preterea ne tractatus communis falutis & pacis per tractum & moram folacii seu excessivam frequentacionem convivii retardetur, ut aliquando fieri est consuetum, concordi voluntate duximus ordinandum, ut deinceps Curia seu Congregatione prefata durante generales omnium Principum celebrare alicui non liceat invitatas: particulares vero, que agendorum expedicionem non impediant, cum moderamine sint permisse.

#### De Revocatione Privilegiorum.

Preterea statuimus & hoc Imperiali sanccimus Edicto, quoduniversa Privilegia & Littere, quibuscumque personis, cujuscumque status, preeminentie vel dignitatis existant, seu civitatum & opidorum & quorumlibet locorum universitatibus, super quibuscunque juribus, graciis, emunitatibus,

confuctudinibus feu rebus aliis etiamproprio motu, feu alias a nobis vel recelende memorie divis Roman Imperatoribus & Regibus predecessoribus nothris, sub quibuscunque verborum tenoribus concessa & concesse, seu a Nobis vel successoribus nostris Roman Imperatoribus & Regibus inantea concedenda seu concedende, non debeant aut possint libertatibus, jurisdidonibus, juribus, honoribus seu dominiis Principum Electorum sacri Im-Ecclesiasticorum & Secularium, autalicujus ipsorum, in aliquo peniderogare, etiamsi in talibus Privilegiis & Litteris quarumlibet personaan cujus cunque preeminentie, dignitatis vel status extiterint, ut prefertur, universitatum hujusmodi, expresse cautum sit vel fuerit in futurum, end revocabilia seu revocabiles esse non debeant nisi de ipsis & toto in eis comprehenso tenore in tali revocatione fieret de verbo ad verbum seriatim mencio specialis. Hujusmodi namque Privilegia & Litteras, si & in quantum libertatibus, jurisdictionibus, juribus, honoribus, seu dominiis dictorum Principum Electorum, autalicujus ipforum, derogare cenfenturin aliquo, quo ad hoc revocamus ex certa scientia & cassamus, revocataque & revocatas intelligi & haberi decernimus de plenitudine Imperatorie pote-Itatis.

#### De Hys quibus ut indignis auferuntur bona feudalia.

In plerisque partibus Vasalli & Feudatarii, Dominorum seuda seubenesi-cia que a Dominis ipsis obtinent, intempestive, verbaliter & in fraude renunciant, seuresignant eadem; Et sacta renunciacione hujusmodi Dorninos ipsos maliciose distidant, suasque inimicicias eis denunciant, dampna ipsis subsequenter gravia inferendo, & beneficia seu feuda sic relicta, pretextuguerre seu inimicicie, iterum invadunt, & occupant ac detinent occu-Eapropter presenti Constitucione in perpetuum valitura sanccimus, quod talis refignacio (eu renunciacio haberi debeat pro non facta, nisi libere & realiter facta fuerint per eoldem, ita quod possessio beneficiorum & Feudorum hujusmodi Dominis ipsis corporaliter & realiter assignetur, in tantum quod nullo unquam tempore diffidantes ipfi in bonis, feudis seu beneficiis resignatis, Dominos ipsos perturbent per se, vel alios, aut molestent, necad hoc confilium prestent auxilium vel favorem. Contrarium faciens, feu Dominos fuos in beneficiis & feudis refignatis vel non refignatis, invadens, quomodolibet vel perturbans, vel dampna in ipsis inferens, seu consilium auxilium prestans talia facientibus vel favorem, teuda & beneficia hujuſmodi eo ipſo amittat , infamis exiſtat , & banno Imperiali ſubjaceat , & nullus ad feuda vel beneficia hujuímodi pateat ei de cetero quocunque tempore aditus vel regressus, nec de novo concedi sibi valeant ullo modo,& facta

eis contra hoc illorum concessio seu investitura secuta viribus non subsistat. Postremo omnes penas predictas illos vel illum qui predicta resignacione facta, contra Dominos suos fraudulenter agentes vel agens, scienter eos invaserint, vel invaserit, dissidacione quacunque previa, vel obmissa, vigore presentis Sanctionis incurrere decernimus ipio facto.

De Conspiratoribus.

Deteftandas preterea, & facris legibus reprobatas conspiraciones & conventicula seu colligaciones illicitas, in civitatibus & extra, & inter Civitatem & Civitatem, interpersonam & personam sive inter personam & civitatem, pretextu parentele seu receptionis in Cives, vel alterius cujuscunque coloris conjurationes, insuper & confederationes & pacta, nec non & consuetudinem circa hujusmodi introductam, quam censemus potius corruptelam, reprobamus, dampnamus & certa scientia irritamus, quas Civitates seu Persone, cujuscunque dignitatis, condicionis, aut status, sive inter se, sive cum aliis, absque autoritate Dominorum, quorum subditi vel ministeriales, seu in quorum districtu consistunt, eisdem Dominis nominatim non except is fecerunt hactenus, & facere presumpserint in futuro, sicut eas per facras divorum Augustorum predecessorum nostrorum leges prohibitas non ambigitur & cassatas. Illis confederationibus & ligis dumtaxat exceptis, quas Principes & Civitates ac alii super generali Pace Provinciarumatque Terrarum inter se firmasse noscuntur. Illas enim nostre declaracionispecialiter reservantes in suo decernimus vigore manere, donec de hys aliud duxerimus ordinandum. Personam singularem, que de cetero contra tenorem presentis Constitutionis nostre ac legis antique super hoc edite, confederaciones, colligaciones, conspiraciones & pacta hujusmodi inire presumpserint, ultra penam legis ejusdem, notam infamie & penam decem librarum auri; Civitatem vero, vel Universitatem in hanc legem nostramsimiliter committentem centum librarum auri, nec non amissionis & privacionis libertatum & privilegiorum Imperialium penas incurrere decernimuseo ipso, medietate pene hujusmodi pecuniarie fisco Imperiali, reliqua vero Domino districtus, in cujus prejudicium facta fuerint, applicanda.

#### De Pfalburgeriis.

CEterum, quia nonnulli Cives & subditi Principum, Baronum & aliorum hominum, sicuti frequens ad nos querela perduxit, jugum ordinarie subjectionis querentes adjicere, ymmo ausu temerario contempnentes, in aliarum Civitatum cives recipi se procurant, & frequentius in preterito F 2

procurarunt; Et nihilominus in priorum Dominorum, quos tali fraude prefumpferunt vel prefumunt deferere, Terris, Civitatibus, Oppidis & Villis, corporaliter refidentes, Civitatum, ad quas hoc modo se transferunt, libertatibus gaudere & ab eis defensari contendunt, qui in partibus Alamanie Pfalburgerii consueverunt vulgariter appellari. Quoniam igitur patrocinari non debeant alicui fraus & dolus, de Imperatorie potestatis plenitudine, omnium Principum Electorum Eccletialticorum & Secularium sano accedente confilio, ex certa scientia statuimus & presenti lege perpetuo valitura sanccimus, quod predicti Cives & Subditi, eis quibus subsunt, taliter illudentes, in omnibus terris, locis & provinciis facri limperii, a presenti die imposterum, Civitatum in quarum cives tali fraude recipi se procurant vel hactenus procurarunt, juribus & libertatibus in nullo potiantur; Nisi ad hujusmodi Civitates corporaliter & realiter transeuntes ibique larem foventes, continue & vere ac non ficte residentiam facientes, debita onera & municipalia subeant munera in eisdem. Si qui vero contra presentis nostre legis tenorem recepti sunt vel fuerint in futurum, illorum receptio omni careat firmitate, & recepti, cujuscumque condicionis, dignitatis aut status existant, in nullo casu penitus sive causa, Civitatum, ad quas recipi se procurant, juribus & libertatibus gaudeant, quomodolibet vel fruantur: non obstantibus quibuscumque juribus, privilegiis vel consuetudinibus observatis, quandocunque tempore & obtentis. Quas & que, in quantum presenti nostre legi obviant, presentibus ex certa sciencia revocamus & de predicte Imperialis plenitudine potestatis, omnique carere decernimus robore firmitatis. Circa premissa omnia Principum, Dominorum & aliorum hominum, quos taliter deseri contigit vel continget imposterum, juribus circa personas & bona subditorum quorumcunque, ipsos sæpedicto modo deserentium, sempersalvis: Hosnichilominus qui sepe dictos Cives & subditos alienos recipere, contra presentis nostre legis dispositionem presumpserint, si cos omnino non dimiserint intra mensem, post intimacionem presentium eis factam, centum marcas auri puri pro transgressione hujusmodi, tociens quociens deinceps factum fuerit, incurrere decernentes, quarum medietas Imperiali fisconostro, reliqua vero dominis illorum, qui recepti fuerint, irremissibiliter applicatur.

#### De Diffidacionibus.

C os, qui de cetero adversus aliquos justam distidacionis causam se habere fingentes, ipsos in locis, ubi domicilia non obtinent, aut ea communiter non inhabitant, intempestive distidant, declaramus dampna quecunque per incendia, spolia vel rapinas, distidatis ipsis, cum honore suo inferre non posse.

posse. Et quia patrocinari non debent alicui fraus & dolus, presenti Constitucione in perpetuum valitura sanccimus, dissidantes hujusmodi, quibuscunque Dominis aut personis, cum quibus aliqui suerint in societate, samiliaritate, aut honesta quavis amicitia conversati, sic sactas vel siendas imposterum non valere, nec licere pretextu dissidacionis cujuslibet quempiam invadi, per incendia, spolia vel rapinas, nisidissidacio per tres dies naturales ipsi dissidando personaliter, vel in loco quo habitare consuevit, publice suerit intimata, possit que de intimacione hujusmodi per testes ydoneos sieri plena sides. Quisquis secus quempiam dissidare & invadere modo premisso presumpserit, infamiam eo ipso incurrat, acsi nulla dissidacio sacta esset; quem etiam, tanquam proditorem, per quoscunque Judices penis legalibus statuimus castigari.

Prohibemus etiam & dampnamus universas & singulas guerras & lites injustas, cuncta quoque incendia injusta, spolia & rapinas, indebita & inconsucra thelonea, & conductus, & exactiones pro ipsis conductibus extorqueri consucras, sub penis, quibus sacre leges premissa & eorum quodli-

betsancciunt punienda.

#### Litera Intimacionis.

7 Obis Illustri & Magnifico Principi, Domino Marchioni Brandemburgeñ Sacri Imperii Archicamerario, Coëlectori & amico nostro carissimo, Election Roman Regis, que ex cautis racionabilibus imminer, facienda presentibus intimamus, vosque ex officii nostridebito ad Electionem prefatam rite vocamus, quatenus à die tali &c. intra tres menses continuo computandos, per Vos seu Nuncios aut Procuratores vestros, unum vel plures, fufficiens mandatum habentes, ad locum debitum, juxta tormam facrarum legum super hoc editarum, venire curetis, deliberaturi, tractaturi & concordaturi cum aliis Conprincipibus & Coëlectoribus vestris & nostris de Electione futuri Regis Roman, in Imperatorem poltmodum favente Domino promovendi, in eodem mansuri usque ad plenam consummacionem electionis hujusmodi, & alias facturi & processuri, prout in sacris legibus super hoc deliberate editis invenitur expressum. Alias non obstante vestra seu Vestrorum absentia, in premissis una cum aliis Conprincipibus & Electoribus nostris, prout legum ipsarum sanccivit auctoritas, finaliter procedemus.

Forma procuratorii, mittendi per eum Principem Electorem, qui Nuncios suos ad Electionem faciendam duxerit destinandum.

Nos talis Dei gratia, & c. sacri Imperii, & c. Notum facimus tenore presentium universis, quod cum electio Roman Regis ex rationabilibus cau-

sis imminet facienda, nos de honore & statu Sacri Imperii solicitudine debita intendere cupientes, ne tam gravibus dispendiis periculose subjaceat, de fide & circumspectionis industria dilectorum nobis, N. & N. fidelium nostrorum obtinentes utique presumptionis indubie fiduciam singularem, iplos & quemliber corum in folidum, ita quod non fit melior conditio occupantis, sed quod per unum inceptum fuerit, per alium finiri & liciteterminari, omni jure, modo & forma, quibus melius & efficacius poslumus feu valemus, nostros veros & legittimos Procuratores & Nuncios speciales facimus, constituimus & ordinamus ad tractandum ubilibet una cum aliis Conprincipibus & Coëlectoribus nostris, tam Ecclesiasticis quam Secularibus, & cum ipfis concordandum, conveniendum & concludendum de perfona quacunque habili & idonea in Regem Romañ eligenda, & ipfis tractatibus super Electione talis persone habendis, pro nobis loco & nomine nostris interestendum, tractandum & deliberandum, nec non vice & nomine nostris eandem personam nominandum & in ipsam consentiendum, ac etiam in Regem Roman promovendum, ad Sacrum Imperium eligendum, ac in animam nostram prestandum quodcunque juramentum necessarium debitum, seu consuctum sucrit, circa premissa & quodlibet premissorum, alium vel alios procuratores in folidum fubstituendum & revocandum, &non omnia & fingula faciendum, que in premissis, & circa premissa, eriam usque ad consummacionem tractatuum, nominacionis, deliberacionis & eleccionishujusmodi, de presentifaciende necessaria aut utilia fuerint, seu etiam quomodolibet oportuna: etiamfi premissa, vel eorum quodlibet mandatum exigant speciale, etiamsi majora, vel magis singularia fuerint supradictis, & que nosmet ipsi facere possemus, si hujusmoditractatui delibe cionis, nominacionis & electionis future negotiis prefentes & personaliter adessemus. Gratum & ratum habentes & habere volentes & nos perpetuo habituros firmiter promittentes, quicquid per ante dictos Procuratores seu Nuncios nostros, nec non substitutos aut substituendos abipsis, seu eorum altero, in premississe u premissorum quomodolibet, actum, gestum, seu fa-Etum fuerit, aut quomodolibet ordinatum.

De unione Principatuum Electorum, & jurium eis connexorum.

Cum universi & singuli Principatus, quorum virtute seculares Principes Electores jus & vocem in electione Regis Romañ, in Cesarem promovendi, obtinere noscuntur, cum jure hujusmodi, nec non officiis, dignitatibus & juribus aliis, eis & cuilibet eorum annexis & dependentibus ab eisdem adeo conjuncti & inseparabiliter sint uniti, quod jus, vox, officium & dignitats, alia quoque jura ad quemlibet Principatuum corundem spectantia, cadere

dere non possint in alium, preter illum qui Principatum ipsum cum terra, vafallagiis, feudis & dominio, ac ejus pertinentiis universis, dinoscitur possidere: Presenti Edicto Imperiali perpetuo valituro sanccimus, unumquem. que Principatuum predictorum, cum jure & voce Electionis, ac officio, ceterisque omnibus dignitatibus, juribus & pertinenciis ad ipsum spectantibus, ita perseverare & esse debere unitum perpetuis temporibus indivisibiliter & conjunctum, quod possessor Principatus cujuslibet, etiam juris, vocis, officii, dignitatis & pertinenciarum omnium ad illum spectantium, quieta debeat ac libera possessione gaudere, ac Princeps Elector ab omnibus reputari, ipseque & nemo alius per ceteros Principes Electores ad Electionem & omnes actus alios, pro Sacri Imperii honore vel oportunitate gerendos, omni tempore assumi sine contradictione qualibet & admitti, necaliquid premissorum abaltero, cum sint & essedebeant inseparabilia, dividi, vel ullo tempore debeat separari, aut in judicio, vel extra, divisim repeti valeant, aut evinci, vel etiam persentenciam separari, necaliquis unum sine alio impetens audiatur. Quod si per errorem vel alias auditus quis fuerit, aut processus, judicium, sentencia, vel aliquid hujuscemodi, contra presentem dispositionem nostramemanaverit, seu quo modolibet attemptari contigerit, hoctotum, & omnia ex hys & quolibet corum sequentia eo ipso viribus non subsistant.

De ordine processionis inter Archiepiscopos. Uoniam autem superius in principio Constitutionum nostrarum prefentium, circa ordinem fessionis Ecclesiasticorum Principum Electorum in confilio & in mensa, & alias quociens Imperialem Curiam celebrari, seu Principes Electores deinceps cum Imperatore vel Rege Romañ congregari contigerit, sufficienter duximus providendum, super qua priscis audivimus temporibus pluries discrepatum: Expedire credimus eciam procesfionis & deambulationis inter eos ordinem diffinire. Quapropter hoc perpetuo Imperiali Edicto decernimus, ut quotienscunque in congregatione Imperatoris vel Regis Roman, & Principum predictorum, Imperatore vel Rege ipso deambulante, insignia ante faciem suam portari contigerit, Archiepus Trevereñ in directa diametrali linea ante Imperatorem vel Regem transcat, illique soli medii inter cos ambulent, quos Imperialia vel Regalia continget Infignia deportare. Dum autem Imperator vel Rex abíque Infigniis eisdem incesserit; Ex tunc idem Archiepus Imperatorem vel Regem prefato modo precedat, ita quod nemo penitus inter eos medius habeatur, aliis duobus Archiepis Electoribus loca fua juxta distinctionem Provinciarum suarum, circa sellionem superius declaratam, eciam circa processionem perpetuo fervaturis.

De

De ordine processionis Principum Electorum, & per quos Insignia deportentur.

A declarandum autem in Imperatoris vel Regis Romañ deambulantis presencia, processionis ordinem Principum Electorum, de quo supra fecimus mentionem, statuimus, ut quotienscunque in celebracione Imperialis Curie, Principes Electores cum Imperatore vel Rege Romañ in quibuscunque actibus vel solempnitatibus, processionaliter ambulare contigerit, & Imperialia vel Regalia debuerint insignia deportari, Dux Saxonie Imperialem seu Regalem ensem deferens Imperatorem seu Regem immediate precedat, & inter illum & Archiepiscopum Treveren medius habeatur: Comes vero Palatinus pomum Imperiale portans a latere dextro: & Marchio Brandemburgen sceptrum deferens a sinistro latere ipsius Ducis Saxonie linealiter gradiantur. Rex autem Boemie Imperatorem seu Regem ipsumimmediate, nullo interveniente, sequatur.

De benedictionibus Archieporum in presentia Imperatoris.

Uociens infuper in Imperatoris vel Regis Romañ prefencia Missarum Ifolempnia celebrari, ac Maguntineñ, Trevereñ, & Colonieñ Archiepiscopos, vel duos ex eisadesse contigerit, in confessione, que ante Missam dici consuevit, ac in porrectione Evangelii osculandi & Pace post Agnus Dei portanda, nec non in benediccionibus post finita Missarum solempnia aceciam ante mensam faciendis, & in graciis post cibum acceptum agencis, is inter eos ordo servetur, prout de ipsorum consilio duximus ord nandum, quod primadie hecomnia & singula a primo, secunda die a secundo, tertia vero a tertio peragantur. Primum autem vel secundum, seu tertium, hoc casu, secundum quod prius vel posterius quiliber eorum consecratus existir, Et ut se invicem honore condigno & decenti debere intelligi declaramus. preveniant & exemplum aliis prebeant invicem honorandi: Is, quem circa premissa ordotetigerit, adhecalterum connivencia & caritativa inclinacione invitet, & tune demum ad premissa procedat seu quodlibet premissorum. Infra scripte leges promulgate sunt in Curia Metensi per Dominum Karolum IV. Imperatorem Rom. & Boemie Regem Augustum, Anno Domini M CCC LVI. Assistentibus sibiomnibus Sac. Rom. Imperii Electoribus, Principibus & presentibus Dominis, Venerabili in Christo Patre, Domino Theodorico Episcopo Albanensi, Sancte Romane Ecclesie Cardinali, ac Carolo Regis Francie primogenito, Normandie Duce illustri ac Delfino

V Vienensi, in die Nativitatis Christi.

SI quis cum Principibus, Militibus vel privatis, seu quibuscumque personis, plebeis etiam, scelestam faccionem aut faccionis ipsius inierit sacramentum,

mentum, vel dederit, de nece Venerabilium & illustrium nostrorum & Sacri Romani Imperii, tam Ecclefiafticorum quam Secularium Principum Electorum, seu alterius corundem: Nam & ipsi pars corporis nostri sunt. Eadem enim severitate voluntatem sceleris, qua esfectum puniri jura voluerunt: Ipse quidem, utpote Majestatis reus gladio feriatur, bonis ejus omnibus Fisco nostro addictis. Filii vero ejus, quibus vitam Imperiali specialiter lenitate concedimus, paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hocest hereditarii criminis, metiuntur exempla, a materna vel avita, omni eciamproximorum hereditate & successione, habeanturalieni: Testamentis aliorum nihil capiant, sint perpetuo egentes & pauperes: Infamia eos paterna semper comitetur, ad nullum unquam honorem, nulla prorsus Sacramenta, perveniant: Sint postremotales, ut hys perpetua egestate sordentibus sit & mors tolacium & vita supplicium. Denique jubemus, eos esse notabiles sine venia, qui pro talibus un quam apud nos intervenire attemptaverint. Ad filias sane eorum, quolibet numero fuerint, Falcidiam tantum ex bonis matris, sive testata sive intestata desecerit, volumus pervenire, ut habeant mediocrem potius filie alimoniam quam integrum emolumentum, aut nomen heredis consequantur. Mitior enim circa eas debet esse sentencia, quas pro infirmitate sexus minus auturas esse confidimus. Emancipaciones quoque, que a predictis, sive in filios, post legem duntaxat latam, five in filias fuerit collata, non valeat. Dotes, donationes quorumlibet, postremo itemalienationes, quas ex eo tempore, qualibet fraude vel jure factas esse constiterit, quo primum memorati de ineunda faccione acsócietate cogitaverint, nullius statuimus esse momenti. Uxores sane predictorum, recuperata dote, si in ea conditione fuerint, ut que a viris titulo donacionis acceperunt, filiis debeant reservare, tempore quo ususfructus absumitur, omnia ea fisco nostro se relicturas esse cognoscant, que juxta legem filiis debebantur: Falcidia eciam, ex hys rebus filiabus tantum, non eciam filiis de-Item quod de predictis eorumque filiis cavimus, eciam de satellitibus, consciis ac ministris filiisque eorum similiseveritate censemus. Sane si quis ex hys in exordio inite faccionis, studio vere laudis accensus, ipse prodiderit faccionem, & primo a nobis & honore donabitur. Is vero qui usus fueritfaccione, si vel sero, tamen incognita adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolucione tamenac venia dignus habebitur. Statuimus insuper, ut si quid contrapredictos Principes Electores, Ecclesiasticos vel Seculares commissum dicatur, eciam post mortem rei id crimen instaurari posse. In hoc item crimine, quod ad lesam in Principibus Electoribus suis Majestatem pertinet, eciam in caput Domini servi torquentur.

Volumus insuper ac presenti Imperialisanccimus Edicto, ut eciam post mormortem nocentium hoc crimen inchoari possit, aut convicto mortuomemoria ejus dampnetur, & bona ejus successoribus ejus eripiantur. Nam ex quo sceleratissimum quis ceperit consilium, ex inde quodammodo sua mente punitus est. Porro ex quo quis tale crimen contraxit, neque alienare neque manumittere eum posse, nec ei solvere jure debitorem decernimus. In hac causa in caput Domini servos torqueri statuimus, id est propter causam faccionis dampnande contra Principes Electores Ecclesiasticos & Seculares, ut premittitur. Et si decesserit quis propter insertam personam successoris

bona serventur, si in causa hujusmodi fuisse mortuus arguatur.

Si ceteros Principatus congruit in sua integritate servari, ut corroboretur justicia & subjecti fideles pace gaudeant & quiete: Multo magis magnifici Principatus, Dominia, Honores & Jura Electorum Principum debent illefa servari. Namubi majus incumbit periculum, majus debebit remedium adhiberi, ne columpnis ruentibus bafis totius edificii collidatur. Decernimus igitur & hoc perpetuis temporibus valituro fanccimus Edicto, quod ex nuncinantea perpetuis futuris temporibus intignes & magnifici Principatus, videlicet Regnum Boemie, Comitatus Palatinus Reni, Ducatus Saxonie & Marchionatus Brandemburgen, terre, districtus, homagia, vaiallagia & alia quevis ad ipla spectantia, scindi, dividi seu quavis condicionedimembrari non debeant, sed ut potius in sua perfecta integritate perpetuo maneant. Primogenitus filius succedat in eis, sibique soli jus & dominium competat, nisi fortitan mente captus, fatuus seu alterius famosi & notabilis defectus existeret, propter quem non deberet seu posset hominibus princi-In quo casu inhibita sibi successione secundo genitum, si fuerit in ea progenie, seu alium seniorem fratrem, vel consanguinem laicum, qui paterno stipiti in descendenti recta linea proximior fuerit, volumus successurum. Qui tamen apud alios fratres & forores se clementem & pium exhibebit continuo, juxta datam fibi a Deo gratiam & juxta fuum beneplacitum & ipfius patrimonii facultates, divisione, scissione seu dimembracione Principatus & pertinenciarum ejus fibi modis omnibus interdicta.

Diequa solempnis Curia Imperialis vel Regia fuerit celebranda, veniant circa horam primam Principes Electores Ecclesiastici & Seculares ad domum habitationis Imperialis, sive Regalis, & ibi Imperator vel Rex ipse, omnibus Insigniis Imperialibus induetur, & ascensis equis omnes vadant cum Imperatore, vel Regead locum Sessionis aptate, & ibit quilibet eorum in ordine, & modo, supra in lege de ordine processionis ipsorum Principum Electorum plenius distinito. Portabit eciam Archicancellarius, in cujus Archicancellariatu hec suerint, super Baculo argento, omnia Sigilla & Typaria Imperialia sive Regalia. Seculares vero Principes Electores sceptrum,

pomum,

pomum, ensem, secundum quod superius exprimitur, deportabunt. Portabuntur eciam immediate ante Archiepum Treveren, suo loco transeuntem, primo Aquisgranen, secundo Mediolanen corona: & hocante Imperatorem duntaxat, qui jam Imperialibus est infulis decoratus, quas gestabunt aliqui Principes inferiores, ad hoc per Imperatorem juxta placitum deputandi.

Imperatrix eciam vel Regina Romañ suis augustalibus amicta insigniis, post Regem vel Imperatorem Romañ, & eciam post Regem Boem, qui Imperatorem immediate subsequitur, competentis spacii intervallo, suis associata Proceribus suisque comitata Virginibus, ad locum sessionis procedat.

De officiis Principum Electorum in solempnibus Curiis Imperatorum vel Regum Roman.

S ratuimus, ut quandocumque Imperator vel Rex Romañ folempnes Curias suas celebraverit, in quibus Principes Electores sua deservire seu exercere debent officia, subscriptus in hysordos servetur. Primo enim, Imperatore vel Rege ipso in sede Regia sive Solio Imperiali sedente, Dux Saxonie officium suum agat hoc modo. Ponetur enim ante edificium sessionis Imperialis vel Regie, acervus avene tante altitudinis, quod pertingat usque ad pectus, vel antelam equi, super quo sedebit ipse Dux, & habebit in manu baculum argenteum, & mensuram argenteam, que simul faciant in pondere duodecim marcas argenti, & sedens super equo, primo mensuram eandem de avena plenam accipiet & samulo primitus venienti ministrabite andem. Quo sacto, sigendo baculum in avenam recedet, & Vicemarescallus ejus, puta de Pappenheim, accedat, vel eo absente Marescallus Curie ulterius avenam ipsam distribuet.

Ingresso vero Imperatore vel Rege, ad mensam, Principes Electores Ecclesiastici, videlicet Archiepiscopi, stantes ante mensam cum ceteris Prelatis, benedicent eandem, secundum ordinem, qui circa hec eis in superioribus est prescriptus, & benedictione completa, sidem Archiepiscopi omnes, siadsunt, alioquin duo, vel unus, Sigilla & Typaria Imperialia sive Regalia a Cancellario Curie recipient, eoque, in cujus Archicancellariatu Curiam ipsam celebrari continget, in medio procedente, & aliis duobus ex alterutro latere sibi junctis, Sigilla & Typaria ipsa, omnes quidem baculum, in quo suspensa fuerint, manibus contingentes, ea portabunt, & ante Imperatorem vel Regem reverenter ponant in mensa. Imperator vero, sive Rex, eadem ipsis statim restituet, & in cujus Archicancellariatu hoc suerit, ut prefertur, is majus Sigillum collo appensumusque ad finem mense gestabit, & deinceps donec ad hospicium sium perveniat ab Imperiali, sive Regali Curia H 2

equitando. Baculus vero, de quo premittitur, esse debebit argenteus, duodecim marcas argenti habens in pondere: cujus tam argenti quam pretii partem terciam unus quisque Archieporum ipsorum persolvet. Et baculus ipse protinus una cum Sigillis & Typariis debet Cancellario Imperialis Curie assignari in usus suos beneplacitos convertendos. Postquam autem is, quem ordo tetigerit, portando Sigillum majus ab Imperiali Curia ad hospitium suum redierit, ut prefertur, statim Sigillum ipsum, per aliquem de suis familiaribus, predicto Imperialis Curie Cancellario remittet super equo, quem juxta proprie dignitatis decenciam & amorem, quem ad Cancellarium Curie gesserit, ipsi Cancellario tenebitur elargiri.

Deinde Marchio Brandemburgeñ Archicamerarius, accedat fuper equo, habens argenteas pelves cum aqua in manibus, ponderis duodecim marcarum argenti, & pulcrum manutergium, & descendens ab equo dabit

aquam Domino Imperatori vel Regi Romañ manibus abluendis,

Comes Palatinus Reni intrabit similiter super equo, habens in manibus quatuor scutellas argenteas, cibis impletas, quarum quelibet tres marcas habeat in statera, & descendens ab equo portabit & ponet ante Imperatorem vel Regem in mensa.

Post hoc Rex Boemie, Archipincerna, veniat similiter super equo, portans in manibus Cuppam seu cifum argenteum, ponderis duodecim marcarum, coopertum, vino & aqua permixtum impletum, & descendens de equo, cifum ipsum Imperatori vel Regi Romañ porriget ad bibendum.

Sicut autem hactenus observatum suisse comperimus, ita statuimus, ut peractis per Principes Electores Seculares predictis eorum officiis, ille de Falkenstein Subcamerarius equum & pelves Marchionis Brandemburgeñ proserecipiat. Magister Coquine de Nortemberg equum & scutellas Comitis Palatini: Vicepincerna de Limburg, equum & cifum Regis Boemic: Vicemarescallus de Pappenheim equum, baculum & mensuram predictam Ducis Saxonie. Si tamenipsi in Curia Imperialis eu Regalitali presentes existant, & eorum quilibet in officio suo ministret. Si vero ipsi, vel eorum aliqui a prefata Curia se duxerint absentandos: ex tunc Imperialis & Regalis Curie cottidiani ministri, vice absentium, puta quilibet in loco ejus absentis, cui in vocabulo, seu officio communicat, sicut geret officium, sic tollat in premissis & fructum.

Imperialis insuper mensa vel Regia sic debet aptari, ut ultra alias aule tabulas sive mensas in altitudine sex pedum sit altius elevata, in qua preter Imperatorem Roman duntaxat, vel Regem, die solempnis Curie nemo penitus collocetur. Sedes vero & mensa Imperatricis sive Regine parabitur in aula ita, quod ipsa mensa tribus pedibus Imperiali sive Regali mensa sit

bassior, & totidem pedibus eminencior supra sedes Principum Electorum, qui Principes suas inter se in una eademque altitudine sedes habebunt & mensas. Infra Sessionem Imperialem mense pro septem Principibus Electoribus Ecclesiasticis & Secularibus preparentur, tres videlicet a dextris, & tres alie a sinistris, & septima directe versus faciem Imperatoris vel Regis, sicut superius in capitulo de sessionibus & ordine Principum Electorum per nosest clarius diffinitum; ita eciam quod nullus alius, cujus cumque dignitatis vel status existat, sedeat interipsos, vel ad mensas eorum. Non liceat autemalicui predictorum secularium Principum Electorum, peracto officii sui debito, se locaread mensam sibi paratam, donec alicui suorum Conprincipum Electorum ejus officium restat agendum. Sed cum aliquis eorum vel aliqui ministerium suum expleverint, ad preparatas sibi mensas transeant, & juxta illas stando expectent, donec ceteri ministeria sua expleverint supradicta, & tunc demum omnes & singuli pariter ad mensas sibi paratas se locabunt.

Invenimus eciam ex clarissimis relatibus & tradicionibus antiquorum, illud a tempore, cujus contrarii jam non habetur memoria, per eos, qui nos precesserunt feliciter, esse jugiter observatum, ut Regis Romañ suturi Imperatoris in Civitate Frankenfordie celebraretur Eleccio, & prima Coronacio Aquisgrani, & in oppido Nurnberg prima sua Regalis Curia haberetur. Quapropter certis ex causis eciam suturis premissa servari debere temporibus declaramus, nisi premissis omnibus, seu corum alicui, impedimentum

legittimum obviaret.

Quandocunque insuper aliquis Princeps Elector Ecclesiasticus vel eciam Secularis justo impedimento detentus, ad Imperialem Curiam vocatus venire non valens, Nuncium vel Procuratorem, cujus cunque dignitatis vel status transmiterit, missus ipse, licet loco mittentis juxta datum sibi ab eo mandatum admitti debeat, in mensatamen vel sede, que illi qui ipsum trans-

mittit deputata fuit, non sedebit.

Preterea consummatis hys que in Imperiali qualibet curia sive Regali fuerint pro tempore disponenda, recipiet Magister curie prosetotum ediscium, seu ligneum apparatum Imperialis sive Regie sessionis ubi sederit Imperator vel Rex Romass cum Principibus Electoribus ad celebrandas solempnes curias & seuda, sicut permittitur, Principibus conferenda.

Decernimus hoc Imperiali Edicto, ut Principes Electores ecclesiastici & seculares, dum seudasua sive regalia ab Imperatore vel Rege recipiunt, ad dandum vel solvendum aliquid nulli penitus sint astricti. Nam pecunia, que tali pretextu persolvitur, officiatis debetur. Cum ergo ipsi Principes Electores cunctis Imperialis Curie presint officiis, suos eciam habentes in

officiis hujusmodi substitutos, datos ad hoc a Romanis Principibus & dotatos, videretur absurdum, quod substituti Officiales a suis superioribus quocunque quesito colore exenia postularent: nisi forte ipsi Principes Ele-Étores sponte & liberaliter hys aliquid largirentur. Porro ceteri Principes Imperii Ecclefiastici vel Seculares, dum predicto modo corumaliquis feuda fua ab Imperatore Romañ suscipit vel a Rege, dabit Officialibus Imperialis sive Regalis Curie sexaginta tres marcas argenti cum uno fertone, nisieorum aliquis privilegio scu indulto Imperiali vel Regalituerise posset, & probare, se solutum vel exemptum a talibus auteciam aliis quibuscumque, que solvi in suscepcione seudorum hujusmodi consuevissent. Predictarum insupersexaginta trium marcarum & fertonis divisionem faciet Magister Curie Imperialis sive Regalis, hoc modo: Primo enim decem marcas pro semetipso reservans dabit Cancellario Imperialis sive Regalis Curie decem marcas: Magistris, Notariis, Dictatoribus, tres marcas, & Sigillatori pro cera & pergameno unum fertonem, ita videlicet : quod Cancellarius & Notarii, Principi recipienti feudum, non ad aliud quam ad dandum fibi testimonialem recepti seudi, seu simplicis investiture litteram, sint astricti. Item dabit Magister Curie Pincerne de Limburg de prefata pecunia decem marcas, Magistro Coquine de Nortemberg decem marcas, Vicemarescallo de Pappenheim decem marcas, & Camerario de Falkenstein decem marcas: Talitamen condicione, si ipsi & eorum quilibet in hujusmodi Curiis solempnibus presentialiter assunt in suis officiis ministrando. Si vero ipsi, vel aliqui eorum absentes fuerint, ex tunc officiales Imperialis sive Regalis Curie, quitalibus presunt officiis, eorum, quorum supplent absenciam, singuli singulorum, sicut vicem, nomenque & laborem sufferunt, siclucrum &commoda reportabunt.

Dum autem Princeps aliquis equo vel alteri bestie insidens seuda sua ab Imperatore recipit, vel Rege, equus ille seu bestia, cujuscumque speciei sit, debetur superiori Marescallo, id est Duci Saxoso, si presens assuerit. Alioquin illi de Pappenheim, ejus Vice Marescallo, aut illo absente Imperialis si-

ve Regalis Curie Marescallo.

Cum Sacri Romañ Cellitudo Imperii, diversarum nacionum moribus, vita & ydiomate distinctarum leges habeat, & gubernacula moderari, dignum est & cunctorum sapientium judicio censetur expediens, quod Electores Principes, ipsius Imperii columpne & latera, diversorum ydiomatum & linguarum differenciis instruantur, ut plures intelligant & intelligantur a pluribus, qui plurimorum necessitatibus revelandis Cesaree Sublimitati assistation, in partem solicitudinis constituti. Quapropter statuimus, ut illustrium Principum, puta Regis Boemie, Comitis Palatini Reni, Ducis Saxo-

緣 (35)

Saxonie, & Marchionis Brandemburgen, Electorum filii, vel heredes, & fuccessores, cum verisimiliter Teutunicum ydioma sibi naturaliter inditum scire presumantur, & ab infancia didicisse, incipiendo a septimo etatis sue anno, in Grammatica, Italica & Slavica linguis instruantur; Ita quod infra 14 etatis annum existant in talibus juxta datam sibi a Deo graciam eruditi; cum illud non solum utile, imo ex causis premissis summe necessarium habeatur, co quod ille lingue ut plurimum ad usum & utilitatem facri Imperii frequentari sint solite, & in hys plus ardua ipsius Imperii negocia ventilentur. Hunc autem proficiendi modum in premissis posuimus observandum, ut relinquatur optioni parentum in filios suos, si quos habuerint, seu proximos, quos in Principatibus sibi credunt verisimiliter successuros, ad loca sua dirigant, in quibus de hujusmodi linguagiis possint edoceri, vel in propriis domibus pedagogos, instructores & pueros consocios in hys peritos

eis adjungant, quotum conversacione pariter & doctrina in linguis ipsis valeant erudiri.



# HENRICUS GÜNTERUS THÜLEMARIUS

L. S. D.

TAbes heic AUREÆBULLÆ Copiam originali Francofurtenfiper omnia congruentem, quam hinc Francofurtum abiens d. 13.ac: segg. Sept.anni 1681 in Curia (quam Germ. Romer dicunt ) prasente Amplissimi Senatus Archivario, Nobilissimo Domino Lio. Rasore, magnacural confeci. Et ut tibi magis ob oculos ponerem hanc cum Authentico isto ini minutissimis etiam concordare, distinctiones & orthographiam ubique retinui, quod Tibi innotescet ex vocibus: indiccione, Xpianum, eciam, solempnis, ammodo, benediccio, quandocumque, dinoscitur, hys, absolucione, redditus, legittimus, attemptaverint, Maguntinen, dumtaxat,, Boem, Treveren, columpnis, Brandenburgen, mencio, emunitatibus, faccionis, Colonien, Roman, quociens, sentencia, littera, Archiepus, aliis-que imo etiam vitia (qualia funt cap.2.pag.12.lin.3.mundum pro modum! can 24.pag. 29. lin. 8. metiuntur pro metuuntur pag. 29. lin. 32. primo pro premio) manere passus sum. Quoniam etiam in dicto Originali nulla: diphthongus x vel œ reperitur, ideo non miraberis, si heic pro curiæ &' Casarea semper leges curic & Cesaree, pro poena offendes pena & c. & c. Capita quoque quia non omnia in Autographo isto numeros adscriptos habent, hinc in Apographo hoc idem observavi. Denique non Te turbabit, quod licet quoad rubricas viginti & quinque sint Aurea Bulla Capita, in! fronte tamen heic tantum XXI. Capitum (yllabum videas, si consideraveris idem in sape memorato Originali Francosurtensi occurrere. Ne verò ullus Tibi circa dicta scrupulus maneat, en! supra laudati Domini Archivarii Francosurtani, quod subjicimus, testimonium. Tu H. L. laborem: nostrum hac in parte adhibitum aqui bonique consule, atque certe confide, hoc, quod nunc edimus, esse accuratissimum & Originali Francosurtensi convenientissimum omnium, qua unquam prodierunt, Aurea Bulla exem-Faciem grandiusculi sigilli aurei authentica huic Caroli IV. Sanctioni adpensi ut melius cognoscas, illud à pictore summà diligentià depictum arique incisum aversa Iituli pagina imprimi curavi. Vale. Scrib. in Academia Heidelbergensi Mense Febr. anno Xeisoyovias 1682.

Benevolo Lectori

Salutem Plurimam dicit

## HERMANNUS CHRISTIANUS RASOR

J.U. Lic. Inclytæ Reip. Moeno - Francofurtensis Archivarius.

Alam hâc meâ allocutione admonendus es, quod cum Excellentiffi-mus Dominus Thulemarius AUREAM BULLAM à Gloriofiffimo Imperatore CAROLO IV Electoribus & Statibus Imperii reliquis adfidentibus conditam denuo prelo submittere fibi proponeret, nihil magis in votis habuerit quam ut præsentem editionem adhibita in emendandis erroribus vetustitatis solertia vero suo Authentico, jam per aliquot Seculorum spacium in inclyta Francosurtensium Republica sideliter asservato, conformem & correspondentem redderet, cujus itaque voti postquam indultu Nobilissimi atque Perstrenui Domini Consulis Senioris ibidem nuperis autumnalibus nundinis particeps factus, non folum Authenticum dicta Bulla coram intuitus est, sed etiam, me officii ratione præsente, utriusque operà factum, ut nunc præsens copia vero Sigillato Originali, habità diligenti Collatione, concordet atque ad verbum respon-Quod ego in rei fidem atque testimonium publicà hâc confessiodeat. ne, etiam atque etiam id expetente prælaudato Domino Editore, agnosco atque profiteor, insuperque de opere hoc bene atque laudabiliter suscepto finemque optatum fine dubio affecuturo, animitus congratulor. Datum Francofurti 9. Februarii 1682.

# ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ad

# Exactiffimum AUREÆ BULLÆ

Editorem.

Non Deus obstat , abi ; nitido radiantia villo vellera cum Minyis pete , sicut clarus fason : Nam juvat & Rhenum Pegasaa puppe secare, nec culpanda ratis, rapidas per Phasidos undas qua Regem accessit, Phryxeaque vellera poscens ad facinus molita vias fuit: Inclute Nauta, accedis Regem Carolum, quò divite prada non Peloponnesum Tua virtus occupet; ipsum sed Themidis regnum teneat, sub fronte serena. Remorum assurget studio Parnassia pubes, Te salvere jubens; legum victrixque carina quam varios edet plausus, qua gaudia mentis frontis oliva dabit? nec rugas cordis in ullo, nec mendicatum vultum, faciémve dolosam Invidia metues: quid enim commisit fason Noster? an auricomo spoliatis vellere Colchis Prado potens pænas, vel laudes jure meretur Occidat ingratus, Siculo latretque profundo Scylla rapax! redamans, gremioque in fasonis harens Dia Themis sequitur. Quondam mea pectoramovit, his ut versiculis nomen testarer amici:

Posthac nec † resuo circumsona gurgite THULE nec gravis ille \* dies MARIUS quo mania victor corripuit, nostrum dirimet, vel vincet amorem!

† Stat.lib.
V Sylv.1.
verf. 91.
\* Lucan.
lib. 11.
verf 99.

scrib. Norimberga

CHRISTOPH. ARNOLDUS Hift.Orat. Poëf. & Gr. Ling. P.P.

92 )o( 38

# COPIA MANUSCRIPTI AUREÆ BULLÆ

QUOD

CAROLI IV ROM IMP.

in Augustissima Bibliotheca Casarea Vindobonensi invenitur, atque anno Christ. 1400 jussu WENCESLAI IMP. confectum, multisque imaginibus pulcherrimè pictis & inauratis exornatum, hîc iisdem figuris affabre ari incisis exhibetur

Curante

HENRICO GÜNTERO THÜLEMARIO.

Anno M DC XCVIL





# HENRICUS GÜNTERUS THÜLEMARIUS

Lectori Benevolo

Χαίραν και દેυ πεάτιαν.

um ante triennium Viennæ Augustissimam Bibliothecam Cæsaream, immenså librorum MStorum & impressorum copià conspicuam, iterum lustrarem, & Ejus novam elegantemque structuram, nec non concinnam codicum omnium collocationem, curà & diligentia illustris Domini Danielis de Nessel S. Cæsar. Maj. Consiliarii & Bibliothecarii aulici factam, mirarer, per Illius benevolentiam adhuc semel inspexi Volumen membranaceum Aureæ Bullæ Carolinæ, justu Imper. Wenceslai anno 1400 exaratum, & multis coloratis inauratisque picturis ac iconibus exornatum. Interrogavi tunc Virum Humanissimum, annon Copiam elegantissimi istius MSti, quam Amplissimus Ejus in munere prædecessor Petrus Lambecius in catalogo libror. à se editor. pag. 55 promissifiet, evulgare, & tot curiosorum hominum desiderio satisfacere vellet, aut posset? Postquam verò respondiffet id fibi quidem in animo fuisse, sed varias occupationes & alia obstacula conatus illos impedivisse, obtuli meam operam & industriam ad editionem. Et cum Eum hacin renec difficilem nec invidum expertus essem, posteà non solum Ipsius consensum, sed & per Ejus commendationem à S. CÆS. MAJ. LEOPOLDO MAGNO ad preces

s. CAS. MAJ. LEOPOLDO MAGNO ad preces meas humillimas clementissimam rarissimi istius MSti publicandi, & id eum in finem Francosurtum mecum sumendi licentiam (quod humillima & æternùm devotissima mente hic commemoro, & ad bustum usque celebrabo) impetravi. Illuc reversus, manum quidem operi admovi, sed pro-

pter tarditatem pictoris atque calatorum, & moras typographorum, neo non catenatos meos labores, ac multam & quandoque diuturnam Reipubl. causa absentiam illud non adeò celeriter, ut speraveram, persicere potui. Ut autem apographum meum, quod heic L.B. vides, autographo Wenceslaino in omnibus, etiam minutissimis apicibus, congrueret, sedulò allaboravi, hinc in textu integro non solum orthographiam atque distinctiones, sed & vitia descriptoris retinui, ac jussi, ut typotheta singulis paginis tot saltem lineas, & in his non plures nec pauciores voces & literas, poneret, quam in dicto originali conspiciuntur. Curavi quoque,ut omnes liceræ paginæ primæ, cunctæque picturæ ac imagines, a pictore circino dimensæ & accuratissimè delineatæ, æri insculperentur, debitisque paginis & locis insererentur. Et ut Codicis istius descriptionem demus, sciendum est illum esse membranaceum, in folio, ut vocant, regali. Constat ex 46 foliis. Omnium Capitum inscriptiones minio splendent. In primæ: paginæ fronte in litera () depicta videtur fascia illa cœrulea, quam postea Imp. Wenceslaus balneatoribus pro infigni dedit peculiari diplomate, cujus contenta supra leguntur in tract. de bullis c. 10. n. 9. In ejusdem verò paginæ calce nomen Imper. Wenceslai unica colorum cœrulei & albi litera:  $oldsymbol{W}$  notatum, in qua Ipfe fedet tanquam in carcere Pragenfi,manus atque : pedes cippo inclusos habens, aliquoties ibi etiam videtur balneatrix Sufanna, quæ Ipsum nudum lintre ad alteram Muldauæ ripam transvexit, sicque durissimà & ignominiosà captivitate inopinate liberavit, & eapropter ab Eo justæ uxoris loco (uti Balbinus lib. 4. epit. rer. Bohem. cap. I. observavit) habita suisse dicitur. Indubitatum autem est quod Wenceslaus hanc picturam confici curaverit in memoriam suæ captivitatis & liberatricis mulierculæ, qua de renon pigebit audire Johannem Dubravium histor. Bohem. lib. 23 p. m. 606 segg. ita scribentem: Adeo (Wenceslaus Imp.) natura ferus & sanguinarius, ut assiduum penes se carnificem haberet, quem vulgari vocabulo compatrem familiariter appellabat, quia filium ejus de fonte sacro levavit : & tam proximum sibi adhibuit, ut aliquoties uno eodemque equo secum vehi illum passus fuerit, destientemque rapi ad pænas, quos jusserat, spectaverit. Nulli interim Ordini satis sidens, E nunc Bohemos Germanis, nunc rursus Germanos Bohemis anteferens, Proga prasertim, in qua paucos in senatu Bohemos reliquit. Ac postremo nec arci Vicegradensi salutem suam valde credere voluit, perturbatus tumultu à plebe contra Judaos excitato, quem Rex cum omnibus suis nullo modo sedare potuit. Seorsum igitur à Praga spatio unius milliaris, novam sibi arcem vocabulo Cunratice bene firmam adificavit, ad quam in quovis plebis urbana motu, tanquam ad asylum excurrere posset, sed non minus

minus sibi cavent, qui timent, quam is qui timeri vult, & sape multi pravalent adversus unum, quemadmodum in Venceslao tunc usu venit, qui quantumvis sibi cautus esse videbatur, tamen à suis captus est, qui in illum, tam ex plebe, quam Nobilitate conspiraverant, cade recenti irritati, qua pridie duos cives Pragenses, & duos ex procerum ordine, Girossum, & Hroskam, occidi gladio justit. Captum igitur, quod nulli unquam Regum ante contigit, in carcerem publicum, in quem supplicio afficiendi passim conjiciebantur, detruserunt, & menses ibi quatuor in fætore & squalore miseris modis babuerunt. Exoratus deinde multis Regis sui precibus senatus Pragensis, ut loco illo tantisper ei egredi, dum illuviem & sordes balnei lavacro elueret, liceret: deducendum eum in servili habitu quatuor publicis custodibus ad balneum juxta Vultaviam in veteri Praga positium, commiserunt, ita ut duo ex illis simul lavarent, & duo vestes observarent quas exuerat. Morem hunc Bohemi in Bal. neis retinent, ut viri, juxta ac fæmina in illis omnia ministeria obeant, aquam suppeditent, capita lavent, corpora defricent. Harum una adlubescente, ut sermone saltem ejus perfrui posset, diutius calore balnei torrebatur, secedensque refrigerandi causa extra hypocaustum, conspicatur lemnunculum piscatorium cum remo in ripa vacuum, & mulierem interrogat, an remigare tantum sciret, quantum remigio ad trajiciendum in alteram ripam opus esset? Qua annuente, abdit se in lembum, ac repente ab oculis custodum elabitur, venitque per devia nudus cum nuda adnovam illam suam arcem, Presecto arcis multum admirante Domini Jubet ille vestes promi, conamque parari, ac statim sui fortunam. centum aureos nummos sibi afferri, quos Susanna (sic enim mulier vocabatur) nauli nomine in manus tradit, illamque non ad mensam solum, verum etiam ad lectum sibi adjungit. Inde haud multò secus post carcerem efferatus, atque efferari solent indomita fera caveis inclusa, non tractari, non demulceri, non alloquio, nisi unius Susanna molliri facilis, donec in arcem, quam Bohemi Ziebrack dicunt, longius à Praga distantem, eoque metu Pragensium magis liberam, concederet. Ibi epulare convivium instauratum, & scena crudelitatis renovata, dum rursus per compatrem suum carnisicinam exercet in eos, quos suspectos vel invisos habuit. PerPervenit dictus elegantissimus Aureæ Bullæ Codex MStus, teste Lambecio lib. 2 comment. de august. bibliotb. Cas. lib. 2.c.8, ad Wenceslar fratrem Imperatorem Sigismundum, ab Hoc ad Ejus generum Albertum 2 Imperatorem, & post Illius mortem in potestatem Friderici Imperatoris, Maximiliani I patris, qui illum in pretio habuit, ceu apparet ex involucro nigro goriaceo, quod utrinque extrinsecus insignitum est ordinario Ipsius symbolo ænigmatico quinque literarum vocalium, cum subjuncto anno Christi 1441, hoc modo:



Obiter hîc moneo: Imperatorem Fridericum hujus symboli ænigmatici primum suisse inventorem, utpote qui in principio Diarii vita sua MSti (quod mihi in supra laudata Augustissima Bibliotheca aliquoties ad legendum exhibuit Excell. Nesselius, Fautor meus æstimatissimus) ejus meminit verbis sequentibus:

Bey welchem bau, oder auff welchem Silbergeschir, oder andern Klainoten, der strich und die funst buechstaben stehen, das ist mein Herzog Fridrichs des jungern gewesen, oder ich hab dasselbig bauen oder machen lassen. Quo in adificio, quâve in suppellestili argentea, quibusve alis in cimeliis, linea bac & ba quinque litera extant, ea ad me Ducem Fridericum Juniorem pertinuerunt, aut Ego extruenda ea vel sacienda curavi.

Vera autem & genuina Symboli hujus explicatio, quæ eâdem Ipsius Friderici Imp. manu, tâm Latine quâm Germanice ibidem adscripta legitur, est hæc:

# 'Austriæ Est Imperare Orbi Vniverso. Alles Erdreich Ist Osterreich Vnterthan.

vid. Lamb. Diar. itiner. sac. Cell. pag. 18. qui antecedentibus duabus octo & triginta supposititias curiosorum nonnullorum ingeniorum expositiones recensuit & rejecit.

De cætero: non filendum est quod in eodem involucro coriaceo, dicto symbolo Friderici Imp. ænigmatico utrinque insignito, reperiatur quoque Authoris cujusdam anonymi, natione Itali, qui se abbreviatè B. de A. nominat, Tractatus membranæ inscriptus de Expeditione Imperatoria in Italiam rectè instituenda & feliciter conficienda, compositus anno Christi 1376, quo Carolo 4 Imp. suadet, ut post filii sui Wenceslai in Regem Rom. electionem & coronationem suscipiat expeditionem in Italiam ad fedandas inteltinas ejusdem difcordias & reprimendam præcipuè eorum infolentiam, qui in Hetruria non folum Rom. Imperii, fed etiam Pontificis fummi ditiones violenter invaferant, fimul quoque modum indicat, quo ea res bene inchoari & feliciter perfici possit. Tractatui annexa est membranæ inscripta status ann. 1376 Hetruria Notitia, quâ indicatur quænam Civitates & Castra tunc temporis ibi fuerint societate & foedere sibi invicem conjuncta contra Imperatorem Romanum & Imperium, atque è contrario, quænam Civitates & Caftra debitam Illis fervaverint fidem, & licet ab aliis occupata, jure tamen ad Romani Imperii adhuc pertinuerint dominium. De utroque hoc fcri-\*\*\*\* 2

scripto plura legi possunt in Lambecii lib. 2 Commentar. de Augustiss. biblioth. Casar.pag. 817 & seqq. Vale C. L. & mihi save!

Scrib. Mense Majo anno 1697.



Incipit



Ualis esse ductus E-

lectorum & a quibus. De Eleccione Regis Romanorum.

De sessione Trevverensis Coloniensis Maguntinensis Archiepiscoporum.

De Principibus Electoribus in communi.
De jure Comitis Palatini & eciam Saxonie Ducis.

De Comparacione Principum Electorum ad alios Principes communes.

De Successione Principum.

De Regis Boemie & regnicolarum eius immunitate.

De auri argenti & aliarum specierum minera. De moneta & varietate ipsius.

De immunitate Principum Electorum.

De Congregacione Principum.

De renocacione Prinilegiorum.

De hys quibus ut indignis auferuntur bona feodalia.

De conspiracionibus.

De Pfalburgeriis. De diffidacionibus. Littera intimacionis.

Forma procuratorii mittendi per eum Principem electorem qui nunccios suos ad eleccionem faciendam duxit destinandos.

De unione Princi-

patuum electorum E jurium eis connexorum.

De ordine processionis inter archiepiscopos. Cap. 1.



feliciter amen Karolus
quartus diuina fauente
clemencia Romanorum imperator semper augustus & boemie rex. Ad perpetuam rei memoriam
Omne regnum in
se diuisum desolabitur. Nam principes ejus sacti sunt

focii furum ob quod Dominus miscuit in medio eorum spiritum vertiginis ut palpent in meridie sicut in tenebris & candelabra eorum mouit de loco suo ut ceci sint & duces cecorum. et qui ambulant in tenebris offendunt & ceci mente scelera



perpetrant que in diuissone contingunt. Dic superbia quomodo in lucifero regnasses

si diuisionem auxiliatricem non habuisses. Dic Sathan inuidie, quomodo adam de paradiso ejecisses nisieum ab obedientia diuisisses Dic luxuria quomodo trojam destruxisses nisi helenam a viro suo divisisses. Dic terra quomodo romanam rempublicam deftruxisses nisi in diuisione pompejum iulium seuientibus gladiis ad intestina prelia concitasses Tu quidem inuidia xpianum imperium a deo ad instar sancte & individue trinitatis fide spe & caritate virtutibus theologicis robora-

tum cujus fundamentum super xpistianissimo regno feliciter stabilitur antiquo veneno velut serpens in palmites imperiales & membra propinquiora imperio scelere vomuisti. Ut concussis columpnis totum edificium ruine subjiceres. Divisionem inter septem electores sacri imperii per quos velut septem candelabra lucen. tia in unitate spiritus septiformis sacrum illuminari debet im. perium multoties posuisti. Sane cum ex officio quo cesarea dignitate potimur futuris diui-

sionum & dissensionum periculis inter electores ipsos de quoru numero ut rex boemie esse dinoscimur racione duplici tam ex imperio quam eleccionis jure quo fungimur occurrere teneamur. sequitur: Infra scriptas Leges ad vnitatem inter electores fouendam & eleccionem unanimem inducendam ac detestande divisioni predicte variisque periculis ex ea sequentibus aditum precludendum insollempni curia nostra Nuerinbergensi assidentibus nobis

omnibus principibus electoribus ecclesiasticis & secularibus acaliorum principum comitum baronum procerum nobilium & ciuitatum multitudine numerosa, in solio maiestatis



cesaree Imperialibus infulis in signiis & diademate decorati matura deliberatione previa de Imperialis potestatis plenitudine
edidimus statuimus
& duximus sancci=

endas. Sub anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto. Indiccione nona quarto idus janvarii Regnorum nostror. anno decimo Imperii vero primo. L

Qualis esse debeat Conductus Electorum & a quibus.

Ecernimus & presenti e dict o imperia-

li perpetuo valituro fanccimus ex certa scientia & de imperialis plenitudine potestatis ut quociescunq; futuris temporibus necessitas sive casus eleccionis regis romanorum in

imperatorem promouendum emerserit & principes electores ad eleccionem hujus juxta antiquam laudabilem consuetudinem habuerint proficisci unusquisque princeps elector si & quando super hoc fuerit requisitus quoslibet principes coelectores suos vel ipsorum nuncios quos ad electionem ipsam transmiserit per terras territoria & loca sua & eciam ultra sicut longius poterit conducere teneatur ut eis absque dolo prestare conductum versus ciuitatem in qua talis eleccio fuit celebranda & ab illa eciam redeundo sub pena perjurii & perdicionis pro illa duntaxat vice sue vocis quam in eleccione hujusmodi fuerat habiturus. Quas quidem pe nas eos vel eum qui in prestando memorato conductu rebellem seu rebelles negligentes seu negligentem se prebuerint eo ipso decernimus incidisse. Statuimus insuper & mandamus universis aliis principibus feuda a sacro romano imperio tenentibus quocunque nomine censeantur nec non comitibus baronibus militibus clientibus nobilibus & ignobilibus ciuibus&communitatibus castrorum ciuitatum & locorum sacri imperii universis ut eodem tempore dum videlicet regis Romanorum in imperatorem promouendum eleccio celebranda occurrerit vnumquemque principem electorem ab eis vel eorum aliquo conductum hujusmodi postulantem vel ejusdem nuncios quos ad eleccionem ipsam direxerit vt prefertur per territoria sua & alias quanto possint remocius absque dolo modo predicto conducant. Si qui vero huic nostre constitutioni contraire presumpserint subscriptas penas ipso facto incurrant. Omnes



quidem principes & comites barones nobiles milites & clientes & vniuersi nobiles contrarium facientes reatum perjurii & priuacionem omnium seudorum que a sacro romimperio & a quibuscunque aliis obtinent & eciam omnium possessionum suarum a quo-

cunque habitarum incurrant. Omnes quoque cives & communitates contra premissa facere presumentes similiter sint periuri. nichilominus vniuersis suis juribus libertatibus privilegiis & gratiis a sacro obtentis imperio sint omnino privati & personis & bonis suis omnibus bannum &proscriptionem imperialem incurrant. Et eosdem quos ipso facto ex nunc prout ex tunc omni jure priuamus deinceps cuilibet hominum authoritate propria & sine judicio siue invocacione magistratus impune licebit inuadere

nullamque penami propter hoc inuadens ipsos debebit sustinere & ab imperio aut quovis alio formidare. Presertim cum contra rempublicam & facri statum ac dignitatem imperii ac etiam contra honorem proprium & salutem tante rei temerarii neglectores tanquam rebelles inobedientes et perfidi infideliter & peruerse agere contincantur Decernentes insuper & mandantes vt omnium civitatum ciues & communia jam dictis principibus electoribus & eorum cuilibet hoc poscenti eorumq; nunciis vic=

fualia in communi precio atque cursu pro suis seu nunciorum predictoru hominuma; luorum necessitatibus dum ad predictam ciuitatem causa celebrande élèccionis predicte accesserint et eciam dum discesse= rint ab eadem vendere seu vendi teneantur nullam in premissis fraudem quomodolibet adhibendo. Alio. quin contrarium facientes penas iplas volumus incur. rere ipso facto quas in precedentibus contra ciues & communitates duximus promulgandas. Quisquis insuper ex principibus comitibus baronibus

militibus clientibus nobilibus seu ignobilibus ciuibus seu communitatibus ciuitatum principi electori ad eleccionem de rege romanor. celebrandam eunti vel ab ipsa denuo redeunti hostiles custodias tendere seu insidias parare presumpserit aut ipforum vel eorum aliquem in sua vel suorum personis aut rebus invadere vel turbare seu ipsorum vel alicuius eorum nunccios antedictos siue conductum pecierint siue eciam non duxerint eligendum hunc una cum uniuersis malicie sue complicibus

facto supradictas penas de cernimus incurrisse. Ita videlicet quod queuis persona penam incidat sive penas quas juxta premissa pro qualitate personarum duximus infligendas.



Si vero aliquis princeps elector cum aliquo suo coelectore inimicicias gereret & inter eos quecunq; contencio contro-

uersia seu dissensio verteretur hys nequaquam obstantibus alterutrum vel alterius nunccios ad eleccionem huiusmodi destinandos premisso modo conducere sit astrictus sub pena periurii ac per dictos ea vice dumtaxat fue vocis in eleccione: ut superius est expressum. Tunc sequitur i qui vero alii principes comites baronesclientes nobiles vel ignobiles ciues vel communia ciuitatum cum aliquo principe electore vel pluribus ex eisdem aduer sam gerent voluntatem

seu queuis discordia inter ipsos ad inuicem vel gvverra siue dissensio verteretur, nichilominus omni contradiccione & dolo cessantibus principi electori vel principibus seu eius vel ipsorum nunciis ad eleccionem huiusmodi destinandis & redeuntibus ab eadem talem prestare debeant conductum prout singuli penas iam dictas per nos videlicet in se latas voluerint euitare quas eos qui secus fecerint incurrisse decernimus eo facto. Ad premissorum autem omnium firmitem omnium firmitaté & certitudinem amp-

liorem inuenimus & volumus vt vniuersi principes electores & ceteri principes nec non comites barones nobiles ciuitates seu ipsorum communitates premissa omnia verbis & iuramentis suis firmare & ad ea bona fide ac fine dolo implenda efficaciter se debeant obligare. Quicunque vero literas huiusmodi dare renuerit penas illas ipso facto incidat quas pro personarum condicione premissa singulis duximus infligendas.



I quis autem princeps ele-Actor ali-

osve principes cuius-

cunque condicionis aut status feodum vel feuda a sacro tenens imperio aut comes baro vel nobilis seu succedens talium vel heredes supra & infra scriptas imperiales nostras constituciones & leges adimplere noluerit aut eis contraire presumserit siquidem talis princeps elector extiterit ex tunc ceteri sui coelectores a suo ipsum deinceps excludant consorcio Ipseque voce eleccionis & aliorum principum electorum loco dignitate careat atque iure. Nec inuestiatur de feodis que a sacro imperio visus fuit

obtinere. Alius vero princeps aut vir nobilis ut prefertur in has nostras leges remeritatem committens similiter non inuestiatur de feudis que a sacro imperio vel alias obtinet a quocunque & nichilominus omnes penas premissas seu concernentes personam incidat eo ipso. Quamuis autem universos principes comites barones nobiles milites clientes civitates quoque & communitates illorum ad prestandum cuilibet principi electori vel ejus nunciis prefatum conductum

ut predicitur indistincte volumus et decernimus obligari. Nilominus eorum cuilibet singulares conductus & conductores pro regionum & locorum adjacentium cuilibet magis aptos duximus designandos ut statim per sequentia plenius apparebit.





Archiepiscopus Magutinensis Babenber.
gensis & Herbipotensis epi. Burgrauii Nurembergen.
Item illi de Hohenloch de Bertheim.
de Brunek & de Hanovy. Item civitas Nurembergen Rotemburg & Windsheim.

piscopu Coloniensem facri Imperii per italiam Archicancellarium. conducent & conducere tenebuntur Maguntinensis Trevverensis Archiepi Comes palatinus reni Lant grauius hassie Item de katzenelbogen. de Nassavv. de dietz Comites. Item de Isemberg. de Westerberg. de Runkl. de Limburg. de Falkenstein. Item Civitates Wetslaria Geilnhusen & Fridberg.

The tem. Archiepm Trevverensem per Galliam & Regnum Arelaten Archicancellarium conducent Archiepus Maguntinen Comes palatinus Reni. Item de Sponheim, de Feldencz. comites. Item Ruchgrauen. Wildgrauen. de Nassavv. de Isemburg. de Runket de Limburg. de Diecz. de Katzenelbogen, de Eppenstein.

de Falkenstein. Item civitas Maguntinensis.

tem palatinum renisacri Imperii archidapiserum conducere debebit archiepisco \overline{\rho} s Maguntinensis.

nie facri Imperii Archimarescallu tenebitur conducere rex boemie. Maguntinensis & Magderburgensis archiepiscopi. Item Babenbergen. & Herbipolen Episcopi. Marchio Misnens. Lantgrauius hassie. Item Fuldensis & Hersfeldensis abbates. Bur grauii

Nurembergen. Item illi de hohenloch de Bertheim. de Brunek de Hanovv. de Falkenstein. Item Ciuitas Erfordia. Mulhufen. Nuremberg. Rotemburg. Windsheim et hy omnes proxime nominati Marchionem Brandemburgensem sacri Imperii archicamerarium similiter conducere tenebuntur.

olumus autem et expresse statuimus ut unusquisq; princeps elector qui talem debuerit habere conductum hi is a quibus ipsum postula re decreuerit hoc ipsum adeo tempestiue

viamque qua fuerit transiturus insinuet&talem conductum exposcat ut illi qui ad conductum huiusmodi impendendum deputati & taliter fuerint requisiti ad hoc oportune se valeant & possint comode preparare. Sequitur. Premissas vero constitutiones circa materiam conductus editas ita sane debere declaramus intelligi. Ut unusquisque superius nominatus vel forsitan non expressus a quo in casu premisso conductum requiri contigerit ad prestandum ipsum per suas dumtaxat terras & territoria ac

eciam ultra quanto potest remocius absque: dolo sub penis superius; contentis sit astrictus. Item sequitur

retereastatuimus ac eciam ordinamus ut archiepusi Maguntinensis qui fuit pro tempore singulis principibus coelectoribus suis ecclesiasticis & secularibus eleccione eandem per suos nuncios patentibus debeat literis intimare. In quibus quidem literis dies & terminus exprimatur. Infra quem eedem litere ad singulos eosdem principes verisimiliter posfintpervenire. Huiusmodi vero litere cotinebunt

ut a die in literis ipsis expressa infratres menses continuos omnes & singuli principes electores frankenfordie super Mogano esse debeant constituti vel suos legales ad eundem terminum atque locum nuncios destinare cum plena & omnimoda potestate suisq; patentibus literis maiori ori sigillo eorum cuiuslibet eorum signatis ad eligendum romanorum regem in cesarem promouendu.

Qualiter autem & sub qua forma tales litere confici debeant & que in eis solennitas debeat immutabiliter observari. Et in qua forma & modo princi-

pes electores nuncios suos ad eleccionem huiusmodi destinandos ac potestatem mandatum seu procuratoria ordinare debuerint ad finempresentislibri conscriptum plene invenitur clarius & expressum. Et eandem formam illic traditam mandauimus & de Imperialis potestatis plenitudine usquequaque decernimus observari.

Um autem ad hoc peruentum fuerit quod de Imperatoris vel regis romanorum obitu in diecesi Maguntina constiterit ex tunc infra unum mensem a die noti-

cie obitus huiusmodi continue numerandi singulis principibus electoribus obitum ipsum & intimacionem de quibus premittitur per archiepiscopum Maguntinensem jubemus & decernimus suis patentibus litteris declarari. Quod si idem Archiepiscopus in executione & intimacione huiusmodi negligens aut remissus fortassis extiterit Ex tunc iidem principes motu proprio eciam non vocati pro fidei sue virtute qua sacrum prosequi tenentur imperium post hoc infra tres menses sicut in constitucione supra proxime

posita continetur in ciuitate frankenfordiensi sepe dicta conveniant electurii regem romanorum in cesarem promouendum. Debet autem unusquisque princeps elector vel sui nuncii predictam ciuitatem frankenfordiensem cum ducentis equitaturis tantummodo prefate eleccionis tempore introire. In quorum numero quinquaginta tantum armatos vell pauciores introducere poterit, sed non plures. Princeps vero elector ad eleccionem huiusmodi vocatus: & requisitus & ad ipsamnon veniens.

uel legales nuncios cum litteris patentibus sigillo suo majori sigillatis plenamque & liberam ac omnimodam potestatem continentibus ad eligendum romanorum regem futurum Imperatorem non dirigens aut veniens aut huiusmodi nuncios forte transmittens. Si postea princeps ipse aut predicti nunccii a predicto eleccionis loco recederent rege romanorum futuro cesare electo nec ad premissa procuratore legittimo substituto solemniter & relicto eleccionis voce seu iure quod in eadem eleccione habuit & ta-

li modo deseruit careat ea vice. sequitur



niungimus autem ciuibus de frankenfort &

mandamus ut ipsi uniuersos principes electores in genere &
quemlibet eorum
ab inuasione alterius si quid inter eos
aduersitatis emergeret & eciam ab omni homine cum omnibus eorum hominibus
quos ipsi & eorum

quilibet in prefato ducentorum suorum equorum numero ad prefatam duxerint ciuitatem in virtute juramenti quod super hoc ipsos ad sancta prestare statuimus fideli studio & solerti diligencia protegant et defendant. Alioquin periurii reatum incurrant. Et nichilominus omnia iura libertates et privilegia gracias & indulta que à sacro noscuntur obtinere imperio omnino amittant. Bannumque imperiale cum personis & bonis suis omnibus incidant eo ipso. Et liceat ex tunc omni

homini authoritate propria ac sine judicio ciues e os dem quos ex
casu ex nunc prout
ex tunc omni iure
privamus tanquam
proditores insideles
& rebelles imperii impune inuadere. Ita
quod inuadentes huiusmodi penam quamcunque sacro imperio vel quovis alio
nequaquam debeant
formidare.

ives insuper antedictide frankenford per omne tempus illud quo super eleccione predicta tractari et agi contigerit neminem in presatam ciuitatem cuiuscunque dignitatis condi-

cionis vel status extiterit intromittant vel intrare quouis modo permittant principibus electoribus & eorum nunciis & procuratoribus antedictis dumtaxat exceptis quorum quilibet cum ducentis equis debebit ut premittitur intromitti. Si vero post ipsorum principum electorum introitum seu in ipforum presentia in prefata ciuitate aliquem reperire contigerit illius exitum ciues ipsi debebunt absque mora & cum effectu protinus ordinare. Sub penis omnibus contra ipsos promulgatis superius ac eciam in

virtute iuramenti quod ciues ipsi de Frankenford super eos virtute presentisconstitucionis prestare debebunt ad fancta vt in precedentibusest expressum.

De eleccione Romanorum Regis. Cap. 11.

oft qua autem sepe dicti ele-Ctores

seu nuncii Ciuitatem Frankenfordensem ingressi fuerint. statim sequenti die diluculo in Ecclesia sancti bartholomei apostoli ibidem in omnium ipsorum presencia Missam de sancto spiritu faciant decantari ad finem ut ipse sanctus spiritus

corda ipsorum illvstret. Et eorum senfibus lumen sue virtutis infundat quatinus ipsi suo fulti presidio hominem iustum bonum & vtilem eligere valeant in Regem romanorum futurumque cesarem ac pro salute populi xpiani. Peracta quoque missa huiusmodi omnes illi electores. seu nuncii accedant ad altare. In quo missa eadem extitit celebrata vbi principes electores ecclesiastici coram evvangelio sancti iohannis. In principio erat verbum: quod illic ante ipsos poni debebit manus suas pectori cum re-

uerencia supponant Se culares vero electores dictum evvangelium corporaliter manibussuis tangant Qui omnes cum tota ipsorum familia tunc ibi debebunt inermes assistere. Et Archiepiscopus Maguntinen Formam juramenti eis dabit. & una cum ipsis & ipsi vel absentium nuncii vna cum eo iuramentum prestabunt vulgariter in hunc modum

go henricus
Archiepiscopus Maguntinesis sacri Imperii per Germaniam
archicancellarius
& princeps elector juro ad sancta dei evvangelia hic presentialiter

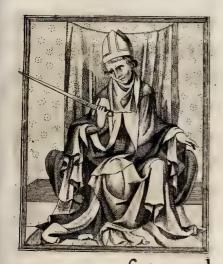

coram me posita quod ego per fidem qua deo & sacro romano imperio sum astrictus secundu omnem discrecionem & intellectum meum cum dei adjutorio eligere volo temporale caput populo xano. Id est. Regem romonorum in Cesarem promouendum qui ad hoc existat idoneus. In quantum discretio & sensus mei me dirigunt & se-

cundum fidem predictam. vocemque meam & votum seu eleccionem prefatam dabo. Absque omni pacto stipendio precio vel promisso seu quo cunque modo talia valeant appellari. Sic me deus adjuuet & omnes fancti. Prestito denique per electores seu nunccios in forma & modo predictis huiusmodi iuramento ad eleccionem procedant. Nec ammodo de iam dicta ciuitate Frankenford separentur nisi prius maior pars ipsorum temporale caput mundo elegerit seu populo xpiano. Regem videlicet romanorum in

Cesarem promouendum. Quod si facere distulerint infra triginta dies a die prefati juramenti prefati continuo numerandos ex tunc transactis eisdem triginta diebus ammodo panem manducent & aquam Et nullatenus ciuitatem excant antedictam nisi prius per ipsos vel maiorem partem ipsorum Rector seu temporale caput fidelium electum fuerit ut prefertur. sequitur.

tem in eotem in eodem loco ipfi vel pars eorum maior numero elegerit Taliseleccio perinde haberi & reputari debebit ac si foret ab ipsis omnibus nemine discrepante concorditer celebrata. Si que per tempus aliquod morari abesse & tardare contigerit aliquem ex electoribus seu nuncciis antedictis dum tamen veniret antequam predicta esset eleccio celebrata. hunc ad eleccionem ipsam in eo statu admitti debere decernimus. In quo ipla aduentus sui tempore consistebat. Et quia de antiqua. approbata & laudabili consuetudine inconvulle quod subscribitur semper extitit hactenus observata. Ideoque & nos consti-

tuimus & de imperialis decernimus plenitu-dine potestatis quod is qui modo premisso in regem fuerit romanorum electus peractasta tim eleccione huiusmodi priusquam in aliquibus causis aliis siue negociis virtute sacri imperii administret. Uniuersis & singulis principibus electoribus ecclesiasticis & secularibus qui propinquiores sacri imperii membra esse noscuntur omnia ipsorum privilegia litteras jura libertates concessiones antiquas consuetudines & eciam dignitates & quicquid ipsi ab imperiousque in diem eleccionis sue ab imperio obtinuerunt & possiderunt absque dilacione & contradictione confirmare & approbare debeatper suas litteras & sigilla. Ipsisque premissa omnia innouare. postquam imperialibus fuerit infulis coronatus. Confirmationem autem huiusmodi electus ipse. cuilibet principi electori in specie. Primo suo nomine regali faciet & deinde sub imperiali titulo innouabit. Et in hys ipsosprin. cipes electores omnes in genere & quemlibet eorum in specie nullatenus impedire sed pocius absque dolograciose tenebitur promouere. In casudeniq; quo tres principes electores

presentes seu absencium nuncii quartum ex se seu ipsorum consorcio videlicet principem electorem presentem vel absentem in regem romanorum eligerent vocem illius electi si presens affuerit aut nunciorum ipsius si eum abesse contingeret. plenum vigorem habere & eligentium augere numerum partemque maiorem decernimus constituere ad instar ceterorum. principum electorum

De sessione Trevverensis Coloniensis SMaguntinensis archiepiscoporum sacri romani Imperii spüalium elector.





feliciter. Amen Karolus quartus diuina fauente clemencia Romanorum Imperator semper augustus & boemie rex. Ad perpetuam rei memoriam de cor & gloria. sacro sancti romani imperii & honor cesareus & rei publice grata compendia



venerabilium & illustrium principum electorum concordi voluntate fouentur qui velut columpne sacrum edificium circumspecte prudencie sollerti pietate sustentant quorum presidio dextra Imperialis potencie roboratur. Et quanto mutui fauoris ampliori benignitate stringuntur tanto uberioris pa-

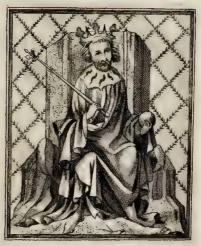

cis & tranquillitatis comoda feliciter profluunt populo xpistiano vt igitur inter venerabiles Maguntinensem Treuerens. & Coloniens. Archie-pos sacri Imperii principes electores omnium litium & suspeccom qui & quem de prioritate seu dignitate sessionum sur sum perialibus & regalibus suboriri valerent inposterum



perpetuis in antea temporibus amputen. tur & ipsi in eorum animis quieta condicione manentes de opportunitatibus sacri imperii concordi fauore & virtuose dilectionis studio convenientius meditari valeant. pro consolatione populi xani habita deliberacione cum omnibus principibus electoribus tam ecclesiasticis quam secularibus & de ipsorum consilio decer-



nimus & de imperatorie potestatis plenitudine hac edictali lege perpetuo valitura sancimus quod supradicti venerabiles archiepi Treueren. videlicet ex opposito id est liniari direccione versus imperatoris faciem. Maguntins. vero in suis diocesi & prouincia & extra prouinciam fuam in toto cancellariatu suo germanico prouincia Coloniensi duntaxat excepta.

Et demum coloniensis in suis diocesi & prouincia & extra prouinciam suam in tota italia & gallia In dextro latere Romanorum cesaris sedere possint valeant & debeant in omnibus publicis actibus Imperialibus puta iudiciis collationibus feodorum & in refeccionibus mensarum ac eciam in confiliis & omnibus aliis agendis propter propter quæ contingit seu continget eosdem pro honore seu utilitate imperiali tractandis mutuo conuenire. Et hunc modum sessionis sub omni eo ordine sicut expressatur su-

perius ad predictorum coloniensis treuerensis archieporum successores perpetuo extendi volumus vt nullo vnquam tempore su per hys queuis dubietas generetur. De principibus electoribus in communi. Cap.

tatuimusinfu per ut quociefcü-

que imperialem curiam ex nunc in antea celebrari contigerit in qualibet sessione videlicet tam in consilio quam in mensa & locis aliis quibuscunque vbi imperatorem vel regem romanor. cum principibus electoribus sedere contigerita dextro latere



imperatoris vel regis romanorum immediate post Archiepm Maguntinen vel Colonien Illum videlicet quem tunc temporis pro qualitate locorum & varietate prouinciarum juxta priuilegii sui tenorem dicto lateri dextro imperatoris assidere contigerit. Rex boemie cum sit princeps coronatus & vnctus primum & post eum



comes palatinus reni secundum sedendi
loca debeant obtinere
Ad sinistram vero
partem inmediate
post illum quem ex
predictis Archiepis
in latere sinistro sedere continget primum
locum dux saxonie
& post eum Marchio
Brandemburgensis
alterum obtinebit





sacrum vacare continget imperium ex tunc Maguntinens. archiepus potestatem habebit sicut potestatem habuisse dinoscitur ab antiquo ceteros principes antedictos suos in dicta eleccione consortes literatorie con uocandi. Quibus omnibus seu hys qui poterunt & noluerunt interesse in eleccionis termino inuicem congregatis



dictis archiepis Maguntinensis & non alter eorundem coelectorum suorum vota singulariter habebit inquirere ordine subsequenti Primo qui dem interrogabit a Treuensi archiepo cui primam vocem competere declaramus ficut comperimus hactenus competisse. Secundo a coloniense archiepo cui competit

dignitas nec non officium romanorum rei primum diadema regium imponendi Tertio a rege boemie qui inter electores laicos ex regie dignitatis fastigio iure & dominio obtinet primaciam. Quarto a comite palatino reni. Quinto a duce saxonie. Sexto a Marchione brandemburgense. Horum omnium vota premisso iam ordine dictus archiepus Maguntinensis perquiret quofacto dicti principes sui consortes ipsum vice uersa requirent ut & ipse intencionem suam exprimat & ipsis aperiat votum

fuum. Preterea in celebratione imperialis curie Marchio brandemburgensis aquam lauandis imperatoris vel regis romanorum manibus ministrabit. Primum vero potum rex boemie quem sub corona regali juxta priuilegiorum regni fui continenciam nisi libera voluntate voluerit non tenebitur ministrare. Comes eciam Palatinus. cibum afferre tenebitur. Et dux saxonie Mareschalcus officium exercebit vt folitum est fieri ab antiquo. De Jure Comitis Palatini & eciam Saxonie Ducis. Cap.



crum vacare continget imperium. illustris comes palatinus reni sacri imperii archidapifer. Ad manus futuri regis romanorum in partibus reni& svvevie & iniure frakonico Boue principatus seu comitatus palatini priuilegio esse debet prouisor ipsius Imperii cum potestate iudicio exercendi ad beneficia ecclesiastica presentandi & recolligendi redditus & prouentus & inuestiendi de feudis. iuramenta fidelitatis vice & nomine facri imperii recipiendi.

que tamen per regem romanorum postea electum suo tempore omnia innouari & de nouo sibi iuramenta ipsa prestari debebunt. feudis principum duntaxat exceptis & illis que vanlehen vvulgariter appellantur quorum inu estituram & collationem foli imperatori vel regi romanorum specialiter reseruamus. Ipse tamen comes palatinus omne genus alienacionis seu obligacionis rerum imperialium huiusmodi prouisionis tempore expresse sibi nouerit interdictum. Ex eodem jure prouisionis illustrem ducem saxonie sacri imperii

Archimareschallum frui volumus in illis locis ubi saxonica iura seruantur sub omnibus modis & condicionibus sicut superius est expressum.

t quamuis imperator sive rex romanorum

super causis pro quibus impetitus fuerit habeat sicut ex consuetudine introductum dicitur coram comite palatino reni sacri imperii archidapifero electore principe respondere. Illud tamen iudicium comes ipse palati non alibi preterquam in imperiali curia poterit exercere. de conparacione prin-

cipum electoru ad alios principes communes.



mus ut in celebracio-

perialis curie quociescunque illam deinceps perpetuo celebrare contigerit antedicti principes electores ecclesiastici & seculares iuxta prescriptum ordinem atque modum a dextris & a sinistris immutabiliter teneant loca sua. Eisque vel eorum alicui in quibuscunque actibus ad curiam ipsam spectantibus eundo sedendo vel stando nullus princeps alius cuiuscunque status dignitatis existat nullate-

nus preferatur. Eosignanter expresso quod nominatim rex boemie in celebracione curiarum huiusmodi in omnibus & fingulis locis & actibus antedictis que mcunque regem alium quacunque etiam singulari dignitatis prerogatiua fulgentem quem quouis casu seu causa venire vel adesse forte contigerit imutabiliter antecedet. De successione principum Cap.

nter solicitudines illas iñumeras qui-

bus pro felici statu sacri imperii cui auctore domino feliciter presidemo cor nostru cottidie sati-

gatur Ad hoc precipue meditacio nostra dirigitur qualiter desiderata & salubris semper unio inter facri imperii principes electores iugiter vigeat & eorum corda in sincere caritatis concordia conseruentur. Quorum prouidencia suo tempore orbi fluctuanti tanto celerius tantoque facilius subuenitur quanto inter eos nullus error surrepserit & purior fuerit caritas custodita. obscuritate succisa & iure cuiuslibet dilucide declarato. seq.

ane generaliter longe lateque est

publicum & quasi per totum orbem notorie manifestum illustres regem boemie nec non comitem palatinum reni ducem faxonie & Marchionem brandemburgensem virtute regni & principatuum suorum in eleccione regis romanor. in cesarem promouendi cum ceteris principibus ecclesiasticis suis coelectoribus ius vocem & locum habere & una cum ipsis censeri & esse veros & legitimos facri imperii principes electores. nec inter eorundem principum secularium electorum filios super iure voce & potestate prefata futuris

temporibus scandalorum & dissensionum possit materia suscitari. Et sic bonum commune periculosis dilacionibus impediri futuris auctore deo cupientes periculis salubriter obuiare. Statuimus & imperiali auctoritate presenti lege perpetuis temporibus valitura decernimus Ut postquam iidem principes electores seculares & eorum quilibet esse desserit ius vox & potestas eleccionis huiusmodi ad filium suum primogenitum legitimum laicum illo vero non exstante ad eiusdem primogeniti primogenitum similiters

laicum libere & sine contradiccione cuiuspiam deuoluatur. Si vero primogenitus huiusmodi absque heredibus masculis legittimis laicis ab hac luce migraret virtute presentis inperialis edicti. Jus vox & potestas eleccionis predicte ad seniorem fratrem laicum per veram paternalem lineam descendentem Et deinceps ad illius primogenitum laicum deuoluatur. et talis successio in primogenitis & heredibus principum eorundem in iure voce & potestate premissis perpetuis temporibus obseruetur. Ea tamen

condicione & modo ut si principem electorem seu eius primogenitum aut filium seniorem laicum mori & heredes mafculos legittimos laicos defectum etatis patientes relinquere contingeret tunc frater senior eiusdem primogeniti tutor eorum & administrator existat donec senior excess legittimain etatem attigerit quam in principe electore decem & octo annos completos censeri volvmus & statuimus perpetuo & haberi. Quam dum exegerit vocem ius & potestatem & omnia ab ipsis dependencia tutor

ipse sibi totaliter cum officio teneatur protinus assignare. Si vero aliquem ex huiusmodi principatibus ipforum imperio sacro vacare contingeret. tuncimperator seu rexromanorum qui pro tempore fverit de ipso prouidere debebit & poterit tanqua de re ad se & imperium legitime deuoluta Salvis semper priuilegiis iuribus & consuetudinibus regni nostri boemie super eleccione regis in casu vacationis per regnicolas qui ius habent eligendi regem boemie facienda iuxta continenciam eorum priuilegiorum & obseruatam consuetudinem diuturnam.

A divis romanorum imperatoribus siue regibus obtentorum quibus ex huiusmodi sanccione imperiali in nullo préiudicari volumus immo ipsa de cernimus nunc & perpetuis futuris temporibus in omni suo tenore &formaindubiam tenere roboris firmitatem. De Rege boemie & regnicolarum eius immunitate. Caplm.



diuos. roman impe-

& Reges predecessores nostros illustribus boemie regibus progenitoribus & predecessoribus nostris nec non regno boemie eiusdemą; regni

corone olim concessum fuerit graciosius & indultum. Sicque in regno eodem a tempore cuius contrarii hodie non existit memoria consuetudine laudabili in convvulse servata diuturnitate temporum & prescripta moribus vtentium sine contradiccionis aut interrupcionis obstaculo introductum quod nullus princeps baro nobilis. miles cliens burgensis ciuis nulla denique persona eiusdem regni & pertinenciarum eius ubicunq; consistentium cuiuscunque status dignitatis preeminencie vel condicionis existat ad cuiuscunque actoris instanciam extra regnum ipsum ad quodcunque tribunal seu alterius preterquam regis boemie & iudicium regalis curie sue citari poterint seu trahi nec vocari debeat perpetuis in antea temporibus siue possit. Ideoque priuilegium consuetudinem & indultum huius auctoritate imperiali & de imperialis potestatis plenitudine ex certa sciencia inovantes & eciam confirmantes. Ac presenti nostra constitucione imperiali perpetuis temporibus valitura statuimus Ut si contra privilegium consuetudinem vel indultum prefa-

tum quispiam predictorum puta princeps baro nobilis miles cliens ciuis burgensis seu rusticus aut alia que cunque persona premissa ad cuiuscunque tribunal extra regnum predictum boemie in quacunque causa tribunali ciuili vel mixta seu super quocunque negocio citatus fuerit quocunque tempore vel citata comparere veliniudicio respondere minime teneatur. Quod si aduersus huiusmodi non comparentes vel non comparentem a quocunque iudice cuiuscunque auctoritatis existat extra regnum ipsum boemie constitv-

to iudicialiter procedi processus fieri seu sentencias interlocutorias vel diffinitiuas unam vel plures in quibuscunque prenominatis causis siue negociis quouis modo fieri & promulgari continget auctoritate premissa de plenitudine insuper antedicte imperatorie potestatis. Citaciones precepta processus & sentencias huius nec non execuciones & omnia que ex eis vel aliquo eorum quomodolibet sequi at temptari possint vel fieri irritamus penitus & cassamus Adiicientes expresse & edicto imperiali valituro eadem auctoritate & de premisse potestatis

plenitudine decernentes ut quemadmodum in predicto regno boemie a tempore cuius contrarii non habetur memoria iugiter obseruatum existit. Ita prorsus nulli principi baroni nobili militi clienti ciui burgensi seu rustico nul li demum persone seu incole regni boemie sepe dicti cuiuscunque status preeminentie dignitatis vel condicionis existant vel existat a quibuscunque processibus sentenciis interlocutoriis vel diffinitiuis siue preceptis regis boemie aut quorumcunque syorum iudicum nec non execucionibus eo-

rundem contra se in regali iudicio seu coram regis regni seu predictorum iudicum tribunalibus factis aut latis habitis vel ferendis in antea seu fiendis aut quodeunque aliud iudicium appellare. Prouocaciones quoq; seu appellaciones huiusmodisi quas contra hocinterponi contigerit eo ipso uiribus non subsistant. Et appellantes ipsi penam perdicionis causarum ipso facto se nouerint in currisse. De auri argenti & aliarum specier. mineris



tura statuimus ac de certa scientia declaramus. Quod successores nostri boemie reges nec non vniuerli & singuli principes electores ecclesiastici & seculares qui perpetuo fuerint vniuersas auri & argenti fodinas atque mineras stanni cupri & ferri plumbi & alterius cuiuscunque generis metalli ac eciam salis tam inuentas quam inueniendas inposterum quibuscunque temporibus in regno predicto ac terris & pertinenciis eidem regno subiectis nec non supradicti principes in principatibusterris dominiis & per-

tinenciis suis tenere iuste possint & legittime possidere cum omnibus iuribus nullo prorsus excepto prout possunt seu consueuerunt talia possidere nec non iudeos habere Thelonea in preterito statuta & indicta percipere quodque progenitores nostri Reges boemie felicis memorie ipsique principes electores ac progenitores & predecessores eorum legitime potuerint usque in presens. Sicut antiqua laudabili & approbata consuetudine diuturnique ac longissimi temporis cursu prescripta noscitur obseruatum.

De Monetis auri & argenti. Capitlm.

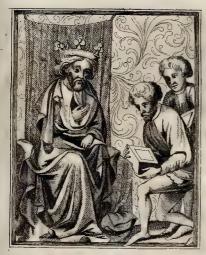

preterea ut regi boemie luc ce s-

fori nostro qui fuerit pro tempore sicut constat ab antiquo illy-stris memorie boemie regibus nostris predecessoribus licuisse. & in possessione pacifica continua ipsos fuisse iuris subsequentis videlicet monetas auri & argenti in omni loco & parte regni

sui & subditarum ei terrarum & pertinenciarum omnium ubirexipse decreuerit sibique placuerit cudi facere & mandare sub omnimodo & forma in regno ipso boemie in hys ad hec usque tempora observatis Quodque futuris perpetuo boemie regibus hac nostra imperialiconstitucione & gracia perpetuo valituris a quibuscunque principibus magnatibus comitibus ac personis aliis quascunque terras castra possessiones predia siue bona liceat emere comparare seu in domum vel donacionem ex quacunque causa aut in obligacione recipere sub talium terrarum castrorum possessionum predictarum seu bonorum condicione consueta ut videlicet propria recipiantur vel comparentur ut proprialibera velud libera & ea que dependent in feudum similiter emantur in feudum comparata taliter teneantur Ita tamen quod ipsi reges boemie de hys que hoc modo comparauerint vel receperint & regno boemie duxerint applicanda Ad pristina ac consueta iura de talibus sacro explenda & reddenda imperio sint asstricti Presentem nichilominus constitucionem&graciam virtute presentis legis

nostre imperialis advniuersos principes electores tam ecclesiasticos quam seculares successores & legittimos heredes ipsorum plene extendi volumus sub omnibus modis & condicionibus vt prefertur. De immunitate principum electorum sequitur Capl.





vafalli castrenses milites clientes ciues burgenses nulle quoque persone. Colonien Maguntinen & Treuerensi ecclesiis subiecte vel subiecti cuiuscunque status condicionis vel dignitatis existant. Ad cuiuscunque actoris instanciam extra territorium & terminos ac limites earundem ecclesiarum& pertinenciarum suarum ad quodcunque aliud tribunal seu cuiusuis alterius preterquamarchieporum Maguntinen & Treueren & Colonien. & judicum suorum iudicium citari potuerint temporibus retroactis vel trahi seu vocari debeant per-

petuis inantea temporibus siue possint sicut preteritis inuenimus temporibus observatu. Quod si contra presens edictum nostrum predictos ecclesiarum Treueren Maguntinen & Colonien subditos vel eorum aliquem seu aliquos ad cuiuscunque instanciam seu ad cuiuscumque tribunal pro quacunque causa criminali ciuili vel mixta seu quocunque negocio extra territorium limites seu terminos dictarum ecclesiarum vel alicuius earum citari contingeret comparere vel respondere minime teneantur & citacio ac processus& sentencie interlocu-

torie vel diffinitiue contra non venientes a talibus iudicibus extraneis late vel facte fiende vel ferende nec non precepta & premissorum execuciones & omnia que ex eis vel aliquo eorum quomodolibet sequi attemptari possent vel fieri irrita decernimus eo ipso. Adiicientes expresse quod nvlli comiti baroni nobili feudali vasallo castrensi militi clienti ciui rustico nulli demum persone ecclesiis huius subiecte seu eius incole cuiuscunque status dignitatis vel condicionis existant a sentenciis interlocutoriis & diffi-

nitiuis siue preceptis archieporum & ecclefiarum huiusmodi vel suorum officiatorum temporalium aut execucionibus eorundem contra se archiepali seu officiatorum predictorum iudicio factis aut latis habitis vel ferendis inantea seu siendis ad quodcunque tribunal aliud liceat appellare quamdiu in archieporum predictoru & suorum iudicio querulantibus non fuerit iusticia denegata. Appellaciones contra hoc factas non recipi statuimus cassasque & irritas nunciamus. In defectu vero iusticie predictis omnibus ad imperia-

lem dumtaxat curiam & tribunal seu iudicis immediate in imperiali curia pro tempore presidentis av-dienciam. Et eciam eo casu non ad quemuis alium iudicem siue ordinarium siue etiam delegatum hys quibus denegata fuerit iusticia liceat appellare. Quicquid vero contra premissa factum fuerit sit irritum eo ipso. Eandem constitucionem virtute presentis legis nostre imperialis ad illustres comitem palatinum reni. Johannem ducem saxonie & Jodocum Marchionem brandemburgensem principes electores se-

culares siue laicos heredes successores & subditos corum plene extendi volumus sub omnibus modis & condicionibus ut prefertur. Hanc autem legem propter quedam dubia que ex ea sub orta fuerunt. De illis duntaxat feudalibus vasallis & subditis. debere declaramus intelligi qui feuda bona & possessiones a principibus electoribus ecclefiasticis & secularibus dependentes que de temporali ipsorum iuris dictione consistunt obtinere noscuntur & actualiter & realiter resident in eisdem. Si vero tales electorum principum vasalli

& homines ab aliis eciam archiepis epissiue principibus similiafeuda possident & larem fouent in illis ex tunc si iide archiepi epi vel principes ab imperio bannum habent & priuilegium duella coram se agi permittere aput illos agat de talibus. Alioquin ad imperial. curie judicis examen super hys decernimus recurrendum. De congregacione principum.

nter illas multiplices reipublice c ur a s

quibus assidue mens nostra distrahitur multa consideracione necessarium fore perspexit nostra sublimitas ut sacri imperii principes electores ad tractandum de ipsius imperii orbisq; salute frequencius solito congregentur. Qui solidi bases imperii & columpne immobiles quemadmodum per longinquas ad inuicem terrarum consistunt distancias. Ita de incumbentibus regionum sibi cognitarum defectibus referre fimul & conferre nouerunt. Sanisque prouidencie sue consiliis non ignorant accommodis talium reformacionibus salubriter opem dare. hinc est quod in solenni curia nostra in nuerberg cum venerabilibus ecclesiasticis & illustribus secularibus

principibus electoribus &multis aliis principibus & proceribus per nostram celsitudinem celebratam habita cum eisdem principibus electoribus deliberacione & de ipsorum consilio pro bono & salute communi cum dictisprincipibo electoribustam ecclesiasticis quam secularibus duximus ordinandum Quodiidem principes electores de cetero per singulos annos semel transactis a festo pasce refurrectionis dominice quatuor septimanis continue numerandis in aliqua ciuitatum sacri imperii personaliter cogregentur & ad ide tempus proxime afuturum seu anno presenti colloquiu seu curia & congregacio

huiusmodi in ciuitate nostra imperiali metensi per nos & eosdem principes celebretur. Ac tunc & deinceps die quolibet cogregacionis huiusmodi locus per nos quo sequenti anno conueniant ipsoru consilio statuatur hac nostra ordinacione ad nostrum ac ipsorum duntaxat beneplacitu duratura Qua duranteipsos sub nostro imperiali conductu recepimus ad dictam curiam accededo stando & eciam recedendo. Preterea ne tractatus communis falutis & pacis per tractum ad moram solacii seu excessiuam frequentacionem conuiuii retardetur ut aliquando fieri est consuetum concordivoluntate duximus ordinandum vt deinceps curia seu congregacione presata durate generales omnium principum celebrare alicui non liceat inuitatas. Particulares vero que agendorum expedicionem nó impediant cum moderamine sint permisse. De revocacione privilegior. Capl.

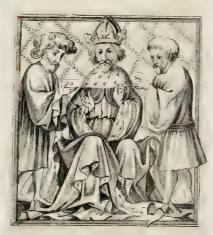



riali perpetuo sanccimus edicto quod vniuersa priuilegia & litere quibuscunque personis cuiuscunque status preeminencie vel dignitatis existant seu ciuitatum opidorum & quorumlibet locorum uniuersitatibus super quibuscunque iuribus graciis emunitatibus consuctvdinibus seu rebus aliis eciam proprio motu seu aliis a nobis vel recolende memorie diuis romanor. imperatoribus predecessoribus nostris sub quibus. cunque verboru tenoribus concessa & concesse seu a nobis vel successoribus nostris roman imperatoribus&regibusinan-

tea concedenda seu concedende non debeant aut possint libertatibus iurisdicionibus iuribus honoribus seu dominiis principum electorum sacri imperii ecliasticorum & seculariu aut alicuius ipsorum in aliquo penitus derogare. Eciamsi in talibus privilegiis & literis quarumlibet personarum cuiuscunque preeminencie dignita tis aut status extiterint ut prefertur. seu vniuersatum huiusmodi expresse cautum sit vel fuerit in futurum quod reuocabilia seu reuocabiles esse non debeant nisi de ipsis & toto in eis comprehenso tenore in tali reuocacione fieret

de verbo ad verbum seriatim mencio specialis. Hujusmodi namque priuilegia & literas si & in quantum libertatibus iurisdiccionibus iuribus honoribus seu dominiis dictorumprincipum electorum aut alicuius ipsorum derogare censentur in aliquo quo ad hoc reuocamus excerta sciencia & cassamus reuocataque & reuocatas intelligi & haberi decernimus de pleni. tudine imperatorie potestatis. De bys quibus ut indignis auferuntur bona feodalia



tarii: dominorum

feuda siue beneficia. que a dominis ipsis obtinent intempestiue verbaliter & in fraude renunciant seu resignant, eadem & facta relignacione huiusmodi dominos ipsos maliciose diffidant suasque inimicicias eis denunciant dampna ipsis grauia inferendo & beneficia leu feuda sic relicta pretextu gvverre seu inimicicie iterum inuadunt & occupant ac detinent occupata Eapropter presenti constitucione in perpetuum valitura sanccimus quod talis resignacio seu renuncciacio haberi debeat pro non fa-Cta nisi libere & realiter facta fuerit per eosdem Ita quod possessio beneficiorum & feudorum huiusmodi dominis ipsis corporaliter & realiter assignetur. In tantum quod nullo vmquam tempore diffidantes ipsi in bonis feudis seu beneficiis resignatis dominos ipsos perturbent per sevel per alios aut molestent nec ad hoc confilium prestent auxilium vel fauorem. Contrarium faciens seu dominos suos in beneficiis & feudis resignatis vel non resignatis inuadens quomodolibet vel perturbans vel dampna in ipsis inferens seu confilium auxilium

prestans talia facientibus vel fauorem feuda & beneficia huiusmodi eo ipso amittat infamis existat & banno imperiali subiaceat & nulla ad feuda uel beneficia huiusmodi pateat ei de cetero quocunque tempore aditus vel regressus nec de nouo sibi concedi valeant vllo modo. Et facta eis contra hoc illorum concessio seu inuestitura secuta uiribus non subsistat. Postremo omnis penas predictas illos vel illvm qui predicta resignacione non facta contra dominos suos fraudulenter agentes vel agens scienter eos

inuaserint vel inuaserit distidacione quacunque preuia vel obmissa vigore presentis
sanccionis in currere decernimus ipso
facto. De Conspiracionibus Caplm.

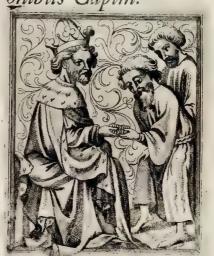



probatas conspiraciones & conuenticulas seu colligaciones illicitas in ciuitatibus

& extra vel inter ciuitatem & ciuitatem inter personam & persona siue inter personam & ciuitatem pretextu parentele seu recepcionis in ciues vel alterius cuiuscunque coloris coniuraciones insuper & confederaciones & pacta nec non & consuetudinem circa huiusmodi introductam quam censemus pocius corruptelam reprobamus dampnamus & ex certa sciencia irritamus. Quæ ciuitates seu persone cuiuscunque dignitatis condicionis aut status siue inter se siue cum aliis absque auctoritate dominorum quorum subditivel ministeriales

seu in quorum districtu consistunt eisdem dominis nominatim non exceptis fecerunt hactenus & facere presumpserint in futuro sicut eas per sacras diuorum augustorum predecessorum nostrorum legesprohibitas non ambigitur & cassatas. Illis confederacionibus & ligis dumtaxat exceptis quas principes & ciuitates ac alii super generali pace prouinciarum atque terrarum inter se firmasse noscuntur. Illas enim nostre declaracionispecialiter reservantes in suo decernimus vigore manere donec de hys aliud duxerimus ordinandum. Per-

fonam fingularem que de cetero contra tenorem presentis constitucionis nostre & legis antique super hoc edite Confederaciones obligaciones conspiraciones & pacta huius inire presumserit vltra penam legis eiusdem notam infamie & penam decem librarum auri Ciuitatem vero vel vniuersitatem in hanc legem nostram fimiliter committentem centum librarum auri nec non amissionis & privacionis libertatum & priuilegiorum imperialium penas incurrere decernimus eo ipso mediete pene huiusmodi pecuniarie Fisco imperiali reliqua vero domino districtus in cuius preiudicium facta fuerint applicanda. De Pfalburgeriis.

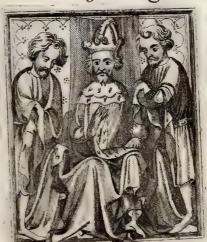

q u i a nonnulli ciues & fub-

diti principum baronū & aliorum hominum sicuti frequens ad nos querela perduxit. iugum originarie subieccionis querentes abiicere

immo ausu temerario contempnanter in aliorum ciuitatum ciues recipise procurant & frequencius in preterito procurarunt. Et nichilominus in priorum dominiorum quos tali fraude presumpserunt vel presumunt deserere terris ciuitatibus oppidis & villis corporaliter residentes. ciuitatum ad quas hoc modo se transferunt libertatibus gavdere & ab eis defensari contendunt qui in partibus almanie pfalburgerii consueuerunt vulgariter appellari. Quoniam igitur patrocinari non debent alicui fraus & dolus de imperatorie potestatis

plenitudine omnium principum electorum ecclesiasticorum & secularium sano accedente confilio ex certa sciencia statuimus & presenti lege perpetuo valitura fanccimus quod predicti ciues & subditi eis quibus subsunt taliter illudentes in omnibus terris locis & prouinciis sacri imperii a presenti die inposterum ciuitatum in quarum ciues tali fraude recipi se procurant vel hactenus procurarunt iuribus & libertatibus in nullo pociantur. nisi ad huiusmodi ciuitates corporaliter & realiter transeuntes ibique larem fouentes continue & vere

ac non ficte residenciam facientes debita onera & municipalia subeant munera in eisdem. Si qui vero contra presentis nostre legis tenorem recepti sunt vel fuerint in futurum illorum receptio omni careat firmitate & recepti cuiuscunque condicionis dignitatis aut status existant in nullo casu penitus siue causa ciuitatum ad quas recipi se procurant iuribus priuilegiis vel consuetudinibus observatis quantocunque tempore & obtentis Quas & que & quantum presenti nostre legi obuiat presentibus ex certa nostra sciecia reuocamo

& de predicte imperialis plenitudine potestatis omnique decernimus carere robore firmitis. Circa premissa omnia principum dominorum & aliorum hominum quos taliter deseri contingit vel continget inposterum iuribus circa personas & bona subditorum quorumcunque ipsos sæpe dicto modo deserentium semper saluis. Hos nichilominus qui sepe dictos ciues & subditos alienos recipere contra presentis nostre legis dispositionem presumpferint. Si eos omnino non dimiserint infra mensem post intimacionem presencium

cis factam centum marcas auri puri pro transgressione huiusmodi tociens quocies deinceps factum fuerit incurrere decernentes Quorum medietas imperiali sisco nostro reliqua vero dominis illorum qui recepti fuerint irremissibiliter applicetur. De Diffidacionibus cap.





de cetero adver sus aliquos iustam diffidacionis causam se habere fingentes ipsos in locis ubi domicilia non obtinent aut ea commyniter non inhabitant intempestiue dissidant declaramus. dampna quecunque per incendia spolia vel rapinas, diffitatis ipsis cum honore suo inferre non posse Et quia patrocinari non debent alicui fraus & dolus presenti constitucione im perpetuum valitura sanccimus diffidantes huius. modi quibuscunque dominis aut personis cum quibus aliqui fverunt in societate familiaritate vel honesta quauis amicicia

conversati sic factas vel fiendas imposterum non valere. nec licere pretextu diffidacionis cuiuslibet quempiam inuadi per incendia spolia vel rapinas nisi diffidacio per tres dies naturales ipsi diffidando personaliter vel in loco quo habitare consueuit publice fuerit intimata possitque de intimacione huiusmodi per testes idoneos fieri plena fides. Quisquis secus quempiam difidare & inuadere modo premisso presumpserit infamiam eo ipso incurrat ac si nulla diffidacio facta esset. Quem eciam tanquam proditore per quoscunque iudices penis legalibus statuimus catigari: Prohibemus eciam & dampnamus vniuersas & singulas gvverras & lites iniuftas cuncta quoque iniusta incendia spolia & rapinas indebita & inconsueta thelonia & conductus & exactiones pro ipsis conductibus extorqueri consuetas. Sub penis quibus sacre leges premissa & eorum quodlibet sancciunt punienda. Litera intimacionis pro eleccione romanorum regis





brandemburgensi sacri imperii archicamerario coelectori & amico nostro carissimo. Elecciom romanorum regis que ex racionabilibus causis imminet faciendam presentibus intimamus vosque ex officii nostri debito ad eleccionem prefatam rite vocamus quatenus a die tali etc. infra tres menses continuo computandos per vos seu nunccios

aut procuratores vestros unum vel plures sufficiens mandatum habentes ad locum debitum juxta formam facrarum legum super hoc editorum venire curetis. Deliberaturi tractaturi & concordaturi cum aliis conprincipibus & coelectoribus vestris & nostris de eleccione futuri regis romanorum in Imperatorem postmodum fauente domino promouendum. In eodem mansuri usque ad plenam consummacionem eleccionis huiusmodi & alias facturi & processuri prout in facris legibus super hoc deliberate editis inuenitur expressum. Alias non

obstante vestra seu vestrorum absencia in premissis una cum aliis conprincipibus & coelectoribus nostris prout legui ipsaru sancciuit auctoritas finaliter procedemus. Forma procuratorii mit tendi per eum principë electorë quinucios suos ad eleccionem faciendă duxerit destinandos.





facimus tenore presencium vniuersis Quod cum eleccio romanorum regis ex rationabilibus causis imminet facienda. Nos de honore & statu sacri romani imperii solicitudine debita intendere cupientes Ne tam grauibus dispendiis periculose subiaceat de fide & circumspeccione ac industria dilectorum nobis Henrici & Guntheri fidelium nostrorum obtinentes vtique presumpcionis indu-bie fiduciam singvlarem. Ipsos & quemlibet eorum in solidum ita quod non sit melior condicio occupantis sed quod per vnum inceptum fuerit per

alium finiri valeat & licite terminari omni iure modo & forma quibus melius & efficacius possumus seu valemus nostros veros & legittimos procuratores & nuncios speciales facimus statuimus & ordinamus ad tractandum vbilibet vna cum aliis conprincipibus & coelectoribus nostris tam ecclesiasticis quam secularibo & cum ipsis concordandum conueniendum & concludendum de persona quacunque abili ac idonea in regem romanorum eligenda & ipsis tractatibus super eleccione talis persone habendis pro nobis loco & nomine nostrisinteressendum rractandum & deliberandum nec non vice et nomine nostris eandem personam nominandum & in ipsam consenciendum ac eciam in regem romanor. promouendum ad facrum imperium eligendum ac in animam nostram prestandum quodeunque furamentum nece larium debitum. seu consuetum fuerit circa premissa & quodlibet premissorum alium vel alios procuratores in solidum substituendum & reuocandum et omnia et singula faciendum que in premissis & circa premissa eciam usque

ad consummacionem tractatuum nominacionis deliberacionis & eleccionis huiusmodi de presenti faciende necesfaria aut vtilia fuerint seu eciam quomodolibet oportuna. Eciamsi premissa vel eorum quodlibet mandatum exigant speciale. Eciamsi maiora vel magis singularia fuerint supradictis Et que nosmet ipsi facere posse mus si huiusmodi tractatuum deliberacionis nominacionis & eleccionis future negociis presentes & personaliter adessemus. Gratum & ratum habentes et habentes et habere volentes et nos perpetuo habituros firmiter promittentes quicquid perantedictos procuratores seu nuncios nostros nec non substitutos aut substituendos ab ipsis seu eorum altero in premissis seu premisso rum quomodolibet actum gestum seu factum sur quomodolibet ordinatum. De vnione principatum electorum si jurium eis connexorum.



quorum virtute seculares principes electores ius & vocem in eleccione regis romanorum in cesarem

promouendum obtinere noscuntur cum huiusmodi nec non officiis dignitatibus & iuribus aliis eis & cuilibet eorum annexis & dependentibus ab eisdem adeo coniuncti & infeparabiliter sunt vniti quod ius vox & officiū & dignitas alia quoque iura ad quemlibet principatuum eorundem spectancia cadere non possint in alium preter illum qui principatum ipsum cum terra vasallagiis feudis & dominio ac eius pertinenciis vniuersis dinoscitur possidere presenti edicto imperiali perpetuo valituro fanccimus vnumquemqueprincipatuum

predictorum cum iure & voce eleccionis ac officio ceterisque omnibus dignitatibus iuribus & pertinenciis ad ipsum spectantibus ita perseuerare & esse debere unitum perpetuis temporibus indiuisibiliter & coniunctim quod possessor principatus cuiuslibet eciam iuris vocis & officii. dignitatis & pertinenciarum omnium ad illum spectantium quieta debeat ac libera possessione gaudere. Ac princepselector ab omnibus reputari. Ipseque & nemo alius per ceteros principes electores ad eleccionem & omnisacto alios pro sacri imperii honore vel oportunitate gerendosomnitempore

assumi sine contradiccione qualibet & admitti. Nec aliquod premifforum ab altero cum sint & esse debeant inseparabilia diuidi vel vllo tempore debeat separari. Aut in iudicio vel extra diuisum repeti? valeant aut evinci vel eciam per sentenciam separari. Necaliquis vnum sine alio impetens audiatur. Quod si per errorem vel alias auditus quis fuerit vel processus iudicium sentencia vel aliquid huiuscemodi contra presentem disposicionem nostram emanaueritseu quomodolibet attemptari contigerit hoc totum & omnia ex hys & quolibet eorum

sequencia eo ipso uiribus non subsistant. De ordine processionis inter Archiepos. cap.

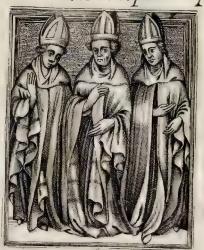

uoniam auté superius in principio

constitucionu nostraru presencium circa ordine sessionis ecclesiasticoru principum electorum in consilio & in mensa & alias quocies imperialem curiam celebrari sev principes electores dein-



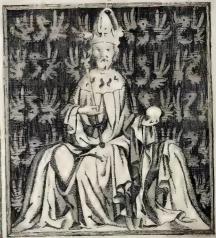

ceps cum imperatore vel rege romanorum congregari contigerit sufficienter duximus prouidendum Super qua priscis audiuimus temporibus pluries disceptatum. Expedire credimus eciam processionis & deambulacionis inter eos ordinem diffinire. Quapropter hoc perpetuo imperiali edicto decernimus ut quociescunque in congregaregis romanorum & principum predictorum Imperatore vel rege ipfo deambulante infignia ante faciem suam portari contigerit. Archiepus treueren in directa diametrali linea ante imperatorem vel regem transeat. Illique soli medii inter eos ambulent quos imperialia vel regalia continget insignia deportare.



Dum autem imperator vel rex absque insi= gniis eisdem incesserit. Ex tunc idem archiepus imperatorem vel regem prefato modo precedat ita quod nemo penitus inter eos medius habeatur aliis duobus archiepis electoribus loca sua juxta distinccionem provinciarum suarum circa sessionem superius declaratam eciam circa processionem perpetuo seruaturis.

De ordine processionis principum electorum & per quos insignia deportentur. Cap.



eclarandumau atem in

toris vel regis romanorú deambulantis presencia processionis ordinem electorun principum de quo supra fecimus mencionem. Statuimus ut quociescunque in

celebracione imperialis curie principes electores cum imperatore vel rege romanorum in quibuscunque actibus vel solemnitatibus processionaliter ambulare contigerit & imperialia vel regalia debuerint insignia deportari dux saxonie imperialem ensem deferens imperatorem seu regem immediate precedat & inter illum & archiepum Treuerensem medius habeatur Comes vero palatinus pomum imperia. le portans a latere dextro & Marchio brandemburgen sceptrum deferens a sinistro latere ipsius ducis saxonie linealiter gradiantur

Rex autem boemie imperatorem seu regem ipsum inmediate nullo interueniente sequatur. De benediccionibus archieporum in presencia imperatoris.

uociescunq; insuper in Imperato-

ris vel regis romanor.

presencia missarum solennia celebrari ac Maguntinensem Treuerensem & Coloniensem archiepos.
vel duos ex eis adesse contigerit in confessione que ante missam dicitur ac in portacione evvangelii osculandi & pace post agnus
dei portanda nec non
in benediccionibus post

finita missarum solemnia eciam ante missam faciendis & in graciis post cibum acceptum agendis. Is inter eos ordo seruetur prout de ipsorum consilio duximus ordinandum Quod prima die hec omnia & singula a primo. Secunda die a secundo. Tercia vero a tercio peragantur. Primum autem vel secundum seu tercium hoc casu secundum quod prius vel posterius quilibet eorum consecratus existit debere intelligi declaramus. Et vt se inuicem honore condigno ac decenti preueniant & exemplum aliis

prebeant inuicem honorandi. Is quem circa premissa ordo tetigerit ad hec alterum conniuencia & caritatiua inclinacione inuitet & tunc demum ad premissa procedat seu quodlibet premissorum. Explicit aurea bulla imperialium constitucionum Incipit tractatus Imperialium legum & cet.

nfrascri pte legespromulgate sunt

in curia metensi per dominum Karolum quartum romanorum Imperatorem semper augustum & boemie regem. Anno

Domini Millimo trecentesimo quinquagesimo sexto. Assistentibus sibi omnibus facri romani Imperii electoribus presentibus dominis. venerabili in xpo patre domino thoma epo Albanen sancteromane ecclesie cardinali ac Karolo regis Francie primogenito Normandie Duci. illustri ac delfino Wiennen. In die natiuitatis xpsti.

i quis.
ex principibus
militibus vel
priuatis seu quibuscunque personis aliis
plebeiis eciam scelestam faccionem aut

faccionis ipsius inierit sacramentum vel dederit de nece venerabilium & illustrium nostrorum & sacri romani imperii tam ecclesiasticorum quam secularium principum electorum seu alterius eorundem Nam & ipsi pars corporis nostri sunt cadem enim seueritate voluntatem sceleris. qua effectum iura puniri voluerunt Ipse quidem vtpote maiestatis reos gladio feriantur bonis eis omnibus fisco nostro edictis filii vero eius quibus vitam Imperiali fpecialiter lenitate concedimus paterno

enim deberent perire supplicio in quibus paterni hoc est hereditarii criminis meciuntur exempla A materna vel auita omnium eciam proximorum hereditate & successione habeantur alieni. Testamentis aliorum nichil rapiant sint perpetue egentes & pauperes infamia eos paterna semper comitetur Ad nullum vnquam honorem nulla prorsus sacramenta perueniant. Sint postremo tales ut hys perpetua egestate sordentibus sit & mors solacium & vita supplicium. Denique iubemus eos esse nota

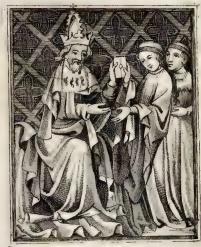

sine venia qui pro talibus unquam aput nos interuenire tempta uenire temptauerint Ad filias sane eorum quolibet numero fuerint falcidia tantvm ex bonis ntris siue testata siue intestata defecerit volumus peruenire ut habeant mediocrem pocius filie alimoniam. quam integrum emolimentum aut nomen heredis consequantur

Micior enim cura eas debet esse sentencia quas pro infirmitate sexus minus ausuras esse confidimus. Emancipaciones quoque que a predictis siue in filios post legem dumtaxat latam siue in filias fuerint collata non valeat dotes donaciones quorumlibet postremo item alienaciones quas ex eo tempore qualibet fravde vel jure factas constiterit quo primum memorati de ineundi faccione ac societate cogitauerint nullius statuimus esse momenti vxores sane predictarum recuperata dote siin ea condicione

fuerint ut que a viris titulo donacionis acceperint filis debeant reservare tempore quo vsufructus absumitur omnia ea fisco nostro se relicturas esse cognoscant que iuxta legem filii debebantur falcidia eciam ex hiis rebus filiabus tantum non filiis deputetur Id quod de predictis eorumque filiis cauimus eciam de satellitibus consociis & ministris filiisque eorum simili seueritate censemus Sane si quis ex hys in exordio inite faccionis studio vere laudis accensus ipse prodiderit faccionem premio a nobis & honoredonabitur. Is vero qui

usus fuerit faccione si vel sero tamen incognita adhuc confiliorum archana patefecerit absolucione tamen hac venia dignus habebitur. Statuimus insuper ut siquid contra predictos principes electores ecclesiasticos vel seculares commissum dicatur eciam post mortem rei id crimen instaurari posse. In hoc item crimine quod ad lesam in principibus electoribus suis maiestatem pertinet. Eciam in caput domini serui torquentur. Cap.

olumus infuper & prefenti imperiali sanc-

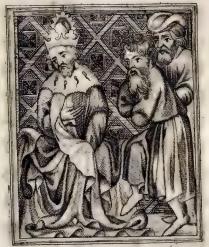

cimus edicto ut eciam post mortem nocencium hoc crimen inchoari possit in conuicto mortuo memoria eius dampnetur & bona eius successoribuseius eripiantur. Nam ex quo sceleratissimum quis ceperit consilium exinde quo dammodo sua mente priuatus est. Porro ex quo quis tale crimen contraxit neque alienare neque manumittere eum

posse nec ei soluere iure decernimus debitorem in hac causa in caput domini seruos torqueri statuimus. Id est propter causam faccionis dampnande contra principes electores ecclesialticos & seculares ut premittitur. et si decesserit quis propter insertam personam successoris bona seruentur. Si in causa huiusmodi fuisset mortyus arguatur. Cap.

rosprincipat us congruit in sua seruari integritate. vt corroboretur iusticia & sideles pace gaude.



ant & quiete. Multo magis magnifici principatus dominia honores & iura electorum principum debent seruari illesa. Nam vbi maius incumbit periculum. maius debet remedium adhiberi. Ne columpnis ruentibus basis tocius edificii collidatur. Decernimus igitur & hoc perpetuis valituro temporibus sanccimus e-

dicto quod ex nunc in antea perpetuis futuris temporibus insignes & magnifici principatus videlicet regnum boemie Comitatus spaliter reni ducatus saxonie & Marchionatus brandemburgen terre districtus omagia vasallagia & alia queuis ad ipsa spectancia scindi diuidi seu quauis condicione dimembrari non debeant sed ut pocius in sua perfecta integritate perpetuo maneant primogenitus filius succedat in eis sibique soli ius & dominium competat. nisi forsitan mente captus. fatuus seu alterius

famosi & notabilis defectus existeret propter quem non deberet seu posset hominibus principari. In quo casu inhibita sibi successione secundo genitum si fuerit in ea progenie seu alium seniorem fratrem vel consanguineum laicum qui paterno stipiti in descendenti recta linea proximior fuerit volumus successurum. Qui tamen apud alios fratres & sorores se clementem & pium exhibebit continuo iuxta datam fibi a deo graciam & iuxta suum beneplacitum & ipsius patrimonii facultates divisione sessione seu dimembracione principatus

& pertinenciaru eius sibi modis omnibus interdicta. Sequitur Caplin. de celebracione imperialis curie & de congregacione principum electorum ad eandem.

ie qua folennis Curia imperiregia celebranda fuerit. venient circa horam primam principes electores ecclesiastici & seculares ad domum habitacionis imperialis siue regalis & ibi imperator vel rex ipse omnibus insigniis imperialibus induetur. Et ascensis equis omnes vadent cum imperatore vel rege ad locum sessionis aptate & ibi quilibet corum in ordine & modo supra in lege de ordine processionis ipsorum principum electorum) plenius diffinito. Portabit eciam archicancellarius in cuius archicancellariatu hec fuerint super baculo argenteo omnia sigilla et tiparia Imperialia siue regalia. Seculares vero principes electores. Sceptrum pomum et ensem secundum quod superius exprimitur deportabunt. Portabuntur eciam immediate ante archiepum Treuerensem suo loco transeuntem primo aquisgranis. Secundo



Mediolanam Corona & hoc ante imperatorem duntaxat qui iam imperialibus infulis est insignitus quas gestabunt aliqui principes inferiores ad hoc per imperatorem specialiter & iuxta placitum deputandi. De transitu imperatricis.



mperatrix vel regina romanoru luis augu-

stalibus amicta insigniis post regem vel imperatorem roman & eciam post regem boemie qui imperatorem inmediate sub sequitur competentis spacii interuallo. associata proceribus suis comitata virginibus ad locum sessionis procedat. De officiis principum electorum in solempniis curiis Imperatorum velregumromanorum.





perator uel rex romanor. solennes curias suas celebrauerit in quibus principes electores
sua deseruire seu exercere debent officia subscriptus in hys ordo seruetur. Primo
enim imperatore vel
rege ipso in sede regia
vel solio imperiali sedente dux Saxonie

officium suum agat hoc modo. Ponetur enim ante edificium sessionis imperialis vel regie aceruus auene tante altitudinis quod pertingat veque ad pectus vel antelam equi super quo sedebit ipse dux. En habebit in manu baculum argenteum en manu manu manu manu manu enterma enterma que simul in pondere faciant duodecim marcas ar-



Et sedens sugenti. per equo primo mensuram eandem de auena plenam accipiet & famulo primitus venienti ministrabit eandem. Quo facto figendo baculum in auenam recedet & vicemarescallus eius puta de papenheim accedens vel eo absente marescallus curie vlterius auenam ipsam distribuet. Ingresso vero imperatore vel rege ad mensam principes electores ecclesiastici videlicet archie pi stantes ante mensam cum ceteris prelatis benedicent eandem secundum ordinem qui circa hec eis in superioribus est prescriptus. Et benediccione completa iidem archiepi omnes si assunt Alioquin duo vel unus sigilla & typaria imperialia siue regalia a cancellario curie. eoque in cuius archi-

cancellariatu curiam ipsam celebrari continget in medio procedente & aliis duobus ex alterutro latere sibi iniunctis sigilla & tiparia ipla omnes quidem baculum in quo suspensa fuerint manibus contingentes ea portabunt ante imperatorem vel regem reuerenter ponent in mensa. Imperator vero siue rex eadem ipsis statim restituet & in cuius archicancellatu hoc fuerit ut prefertur. Is maius sigillum collo appenso usque ad finem mense gestabit & deinceps donec ad hospicium suum perueniat ab imperiali

siue regali curia equitando baculus vero de quo premittitur esse debebit argenteus dvodecim marcas argenti habens in pondere. Cuius tam argenti quam precii partem terciam vnusquisque archieporum ipsorum persoluet & baculus ipse una cum sigillis & tipariis debet cancellario imperialis curie assignari in vsus suos beneplacitos conuertendos. Postquam autem is quem ordo tetigerit portando sigillum maius ab imperiali curia ad hospicium suum redierit ut prefertur statim sigillum ipsum per aliquem de suis familiaribus

predicto imperialis curie cancellario tenebitur elargiri. Sequitur.

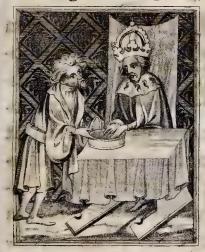

einde Marchio brandemburgensis ar-

chicamerarius accedat super equo habens argenteas pelues cum aqua in manibus ponderis duodecim marcarum argenti. & pulchrum manutergium & descendens ab equo dabit aquam

domino imperatori vel regi romanorum manibus abluendis.





omes vero palatinus reni intra-

ter super equo habens in manibus quatuor scutellas argenteas cibisimpletas quarum quelibet tres marcas habeat in statera & descendens ab equo portabit & ponet ante im-

peratorem uel regem in mensa. Sequitur.



oft hec rex boemie archipincerna

veniat similiter super equo portans in manibus cuppam seu ciffum argenteum ponderis duodecim marcarum coopertum vino & aqua permixtum impletum & descendens ab equo ciffum ipsum imperatori vel regi romanorum porriget ad bibendum.



micut autem hactenus obferuatum fu-isse compe-

rimus ita statuimus ut peractis per principes electores seculares predictis eorum officiis ille de Falkenstein subcamerarius equm & pelues Marchionis brandemburgensis pro se recipiat. Sequitur.



equm & scultellas comitis palatini vicepincerna de

limburg equm & ciffum regis boemie



qum baculum & mensuram predictam ducis saxonie. Si tamen ipsi in tali imperiali seu regali curia tali presentes existant & eorum quilibet in officio suo ministret Si vero ipsi vel eorum aliqui a prefata curia duxerint abstinendos ex tunc imperialis vel regalis curie cottidiani ministri vice absencium puta quilibet in loco eius absentis cui in vocabulo seu officio communicat

ficut geret officium fic tollat in premissis & fructum.

imperialis infuper mensa vel regia sic debet aptari

ut vltra alias aule tabulas siue mensas in altitudine sex pedum sit alcius eleuata in qua preter imperatorem romanum dumtaxat vel regem die sollemnis curie nemo penitus collocetur.



ue regine parabitur a latere in aula ita quod ipsa mensa tribus pedibus imperiali siue



regali mensa sit bassior & totidem pedibus eminencior supra sedes principum electorum qui principes suas inter se in vna eademque altitudine sedes habebunt & mensas.

nem imperialis mense que septem principibus ecclesia-sticis & secularibus

preparentur. Tres videlicet a dextris & tres alie a sinistris & septima directe versus faciem imperatoris vel regis sicut superius in capitulo de sessionibus & ordine principum & electorum per nos est clarius diffinitum. ita eciam quod nullus alius cuiuscunque dignitatis vel status existat sede-

at inter ipsos vel ad mensas eorum.

on liceat autem alicui predictorum fecularium

principvm electo-rum peracto officii sui debito se locare ad mensam sibi paratam donec alicui suorum principum electorum eius officium restat agendum Sed cum aliquis eorum vel aliqui ministerium fuum expleuerint ad preparatas sibi mensas transeant & iuxta illas stando sic expectent donec ceteri ministeria sua expleuerint supradicta. Et tunc demum omnes & singuli pariter

ad mensas sibi positas se locabunt.



n uenimus eciamex clarissimis relatibus & tra-

dicionibus antiquorum illud a tempore cuius contrarium non habeatur memoria per nos qui nos precefferunt feliciter esse iugiter observatum ut regis romanor. futuri imperatoris in ciuitate Franken-

fordensi celebraretur eleccio & prima coronacio aquisgrani & in opido noremberg prima sua regalis curia habeatur. Quapropter certis ex causis eciam suturis premissa debere seruari temporibus declaramus nisi premissis omnibus seu eorum alicui impedimentum legittimum obuiaret,

uandocunque insuper aliquis princeps elector ecclesiasticus vel secularis iusto impedimento detentus ad imperialem curiam vocatus venire non valens nuncium vel procuratorem cuiuscun que dignitatis vel status transmiserit missus ipse licet loco mittentis iuxta datum sibi ab eo mandatum admitti debeat. In mensa tamen vel sede que illi qui ipsum transmittit deputata suerit non sedebit. Sequitur.

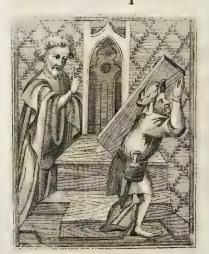



qualibet curia siue regali fuerint pro tempore disponenda recipiet magister curie. pro se totum edificium seu ligneum apparatum imperialis siue regie sessionis vbi sederit imperator vel rex romanor. cum principibus electoribus ad celebrandas solennes curias vel feuda sicut premittitur principibus conferenda.





uel rege recipiunt ad dandum vel soluendum aliquid nulli penitus sint astricti. Nam pecunia que tali pretextu persoluitur officiatis debetur. Cum ergo ipsi principes cunctis imperialis curie presint officiis suos eciam habentes in officiis huiusmodi substitutos datos ad hoca romanis principibus & dotatos videretur

absurdum quod substituti officiales a suis superioribus quocunque quocunque sito colore exenia postularent nisi forte ipsi principes electores sponte & liberaliter hys aliquid largirentur.

principes imperii ecclesialtici vel seculares dum predicto modo e or um aliquis feuda sua ab imperatore vel a rege romanorum susciperet dabit officialibus imperialis curie sive regalis sexaginta tres marcas argenti cum uno fertone nisi eorum aliquis priui-

legio seu indulto imperiali vel regali tueri se posset & probare se solutum & exemptum a talibus aut eciam aliis qui bus cumq; que solui in suscepcione, seudorum huiusmodi consueuissent. Sequitur ad idem



magister curie imperialis siue regalis hoc modo Primo enim decem marcas pro semetipso reservans dabit cancellario imperialis siue regalis curie decem marcas magistris notariis dictatoribus tres marcas & sigillarori pro cera & pergameno unum fertonem. Ita videlicet quod cancellarius & notarii principi recipienti feudum non ad aliud quam ad dandum sibi testimonialem recepti feudi seu simplicis inuestiture literam sint astricti.

tem dabit magister curie. pincerne de l-

imburg de prefata



pecunia decem marcas magistro coquine de nortemberg decem marcas vicemarescallo de Papenheim decem marcas & camerario de Falkenstein decem marcas Tali tamen condicione si ipsi & eorum quilibet in huiusmodi curiis solemnibus assunt presencialiter in suis officiis ministrando. Si vero ipsi vel aliqui eorum absentes

fuerint ex tunc officiales imperialis siue regalis curie qui talibus presunt officiis eorum quorum supplent absenciam singuli singulorum sicut vocem nomenque & laborem sufferunt siclucrum & commoda reportabunt. Se quit.





& feuda sua ab imperatore recipit uel rege equus ille seu bestia cuiuscunque speciei sic debetur superiori marescallo id est duci saxonie si presens affuerit. Ali oquin illi de papenheim eius vice marescallo aut illo absente imperialis siue regalis curie marescallo.



perii diuersarum nacionum motibus vita
& idiomate distinctarum linguis habeat gubernacula moderari. Dignum est
& cunctorum sapientum censetur iudi-

cio expediens quod electores principes imperii columpne & latera diuersorum idiomatum & linguarum differenciis instruantur vt plures intelligant & intelligantur a pluribus. Qui plurimorum necessitatibus relevandis cesaris sublimati assistunt in partem solicitudinis constituti. Quapropter constituimus ut illustrium principum puta regis boemie comitis palatini reni ducis saxonie & marchionis brandemburgensis electorum filii uel heredes & fuccessores cum verisimiliter teutunicum idioma fibi na-



turaliter inditum scire presumatur & ab infancia didicisse incipiendo a septimo etatis sue anno in grammatica italica & slauica linguis instruantur ita quod infra quartum decimum etatis annum existant in talibus iuxta datam sibi graciam eruditi. Cum illud non folum vtile immo ex causis premissis summe

necessarium habeatur Eo quod lingue ille ad vsum & negocia & vtilitatem sacri imperii ut plarimum ventilentur. Hunc autem proficiendi modum in premissis ponimus observandum vt relinquatur opcioni parentum in filios si quos habuerint seu proximos quos in principibus sibi credunt verisimiliter fuccessores ad loca dirigant in quibus de huiusmodi linguagiis possint edoceri vel in propriis domibus pedagogos instructores & pueros consocios in hys peritos eis adiungant Quorum conversacione pariter & doctrina in linguis ipsis valeant edoceri.



tucionum imperialium atque legum seu illarum que ad eleccionem romanorum pertinent imperatoris sive regis ordinacionum. De mandato serenissimi principis domini domini Wenceslai Romanor. & boemie regis Anno domini millimo qdngentesio.

## AUREÆ BULLÆ CAROLI IV ROM. IMPER:

ANNO M CCC LVI

linguà Latinà

Norimbergæ & Metis

compositæ

## VERSIO GER-MANICA,

QUAM

ex

MSTO Augustissimæ Bibliothecæ Cæsareæ Vindobonensis

diligenter olim descriptam

nunc edit

### HENRICUS GÜNTERUS THÜLEMARIUS

Anno clo loc XCVII.





# HENRICUS GÜNTERUS THÜLEMARIUS

Lectori Benivolo

S. & O.

X diversis Aureæ Bullæ Carolinæ exemplaribus Germanica Lingua conscriptis, quæhic & illic in Archivis ac Bibliothecis conspiciuntur, & quorum aliqua supra in Tractat. de Bullis cap. 7.n. 11 & cap. 9.n 3. segq. recensui, nullum mandato Imperatoris ex Latino in vernaculam nostram translatum essecreditum fuit, donec ex Celebratiss: Lambecij relatione in (atal. libr. à se editor.

pag. 56 in fin. innotuisset in Augustissimæ Bibliothecæ Cæsareæ antiquo Codice Manuscripto, inter Codices MStos Historicos Latinos septuagesimo tertio, extare Aureæ Bullæ authenticam Versionem Germanicam. Promisit quidem Lambecius dicto Catalogo §. XVIII hujus Versionis (quam omnium primam ibi appellat) publicationem, sed mors Ejus propositum sufflaminavit. Quoniam autem accuratissima illius Copia ante aliquot annos in manus meas pervenit, rogavi dignissimum Lambecii successorem Dn. Danielem de Nessel S. Cæs. Maj. Consiliarium & Bibliothecarium aulicum, ut mihi editionem anxiè hactenus ab Eruditis desideratam permitteret; Annuit Virillustris non solum petito meo, sed & pro solita sua humanitate indussit ut Viennæ copiam meam cum dicto Codice MSto Cæsareo (qui hoc tempore inter Historicos Latinos MStos est septingentesimus & quinquagesimus primus) conferrem. Accipe ergo B. L. Bullam hanc, quæ Germanica, ast antiqua, & interdum vix intelligibili, dialecto conscripta est, & nunc usibus tuis addicitur.

De cætero: non possum mihi temperare quin hoc loco mentionem faciam in inæstimabili multorum MStorum thesauro (Augustissumam Bi-(A) 2 bliobliothecam Vindobonensem intelligo) quoque custodiri aliam vetustam Versionem Aureæistius Bullæ Germanicam, quam mihi nuperrime Viennæ ad legendum & conferendum obtulit modò laudatus *Dn. de Nessel*. Reperitur illa in Volumine chartaceo (quod est in folio, ceu vocant, regali, & inter MSt. Ambrasian. centessimum & quadragesimum tertium) atque annexa est Speculo Juris Saxonici, inscripta autem foliis tredecim; literæ initiales & capitum rubricæ minio splendent.

Procemium est sequentis tenoris:

Sin dem namen der heiligen ainmüttigen drivaltifait seligelichen Almen. Aarolus der vierd von Gozgnaden Romsch. Aasserzu allen zitten merer dez riche und Rinig zu Bohem zu ainer ervigen gedechtnuffz/ Elmpeglich Kich in im felber getailt wirt zerstört wan wir Kürsten derselben tailung worden sind gesellen der dieb darumb hat Gottgemischt mitten under sy den gaist dez schwindels und verftentnuffz sy bereubt find dez heche befantnuffz der waurhait also das in find glich den die zu dem mittentag Fres recht lipplichen als in der vinster nit geniessen mugent wan die Rertstall Tres liecht bazist bereubt und ift ir belchaidenheit und erbleut find und die die anad in der vinster und beraubt sind ir beschaidenheit ledigen und mit irer unbekantnuffz darumb siy dez liechs der vernüfft berobt sind von mussetat wegen daz allez von sollicher tailung geschicht wa sollich ges main gut fach getailt wirt als man bewifen mag/ 2Bann fag du hof fart wie hauftu geherscht an Lucifer hestu die tailung mit gehabt / Saaduunrainer opend / wiehauftu Aldam von demparadifiae worffenhestu Invonder gehorsam getailet du unfusche wie haust du Tronam zestört du hast de Hellnam von Frem man getailt du zorn svie hast du daz romisch gemain gut zerstört denn mit tailung daz du Pompeium und Julium mit scharppfen schwerten zu inwendi gen hefften stritten erwegt und dunid und halfz du hast das hailig eri stanlich rich daz von Got zu amer glichnussz der hauligen ammutte gen drualtifeit gebildt ist und mit drien göttlichen tugenden dez glauben derhoffnung und der lib gesterckt ist und des grunducst uff daz cristanlich rich gesett ist daz haust du mit aller gifft vergifft recht als die flang in cristanlichem stam und seine nächste glider mit unauttiaer missetat geworffen als wenn die schwell ains buwes vellig allo

also haustu die tailung under die siben Churfürsten dezhailigen Nichs offt gesetzt die da lüchten als siben Kertstal die da lüchten in der aimfait dezhailigen Richs wan wir nun von wegen des amps dez wir von kaiserlicher wirdikait inessend zufünftigen zitten tratungfrieg und schaden under den Fürsten und der zal als wir Kinig von Bechem sind von zwispal tifeit dez faiserlichen richs von rechten wegen der wal dez wir geniessent ze hilff komen sollent die hernach geschriben recht under der Churfursten zu machen und ainmütig wal zuwols bringen und zuseigen und der schmachten egenten traling und menaerlan fünfftigen schaden der dauon fomen mag den weg zunerschliessen dawier sassent In unserm loblichen herkomen hoff zu Nürenberg mit allen Fürsten der Chur gaistlichen und weltlichen und ander Fürsten Grauen Frnen und edeln ond mit vigallicher menig der stett In der stull onser fanserlichen manenstatt geziert onser faiserlich vuel fron mit wolbetrachtemmutt von volkomenhait unsers kaiserlichen gewalt gebotten und gesett haben bnzerbrochenlich indem drutechenden hundert und seche und sechnigesten Far der nündten indicion der vierden nduch dez monat Januarij unsers Nichs dez zechenden und dez faisersthums des\*

Rubricæ capitum in MSto hoc ita habent:

Dazerst Cappitel ist von der Churfürsten gelait und von desuns.
wem daz sein solle.

Daz ander Cappitel ist von der wal am Romschen Rimas und fünstigen Kaisers.

\*verbas
ersten
Sahrs
in hoc
MSto
Cafaree

(35)

Das

Das dritt Cappitel ist wie man die Byschöff Trier und Mentssen sol

Das vierd Sappitelist von der Churfürsten gemain

Daz fünfft Cappitel ist von den rechten dez Pfalkgrauen by rin und dez Herzogen von sachsen etc.

Das VI Cappitel ist von den Churfürsten wie sy sichhalten

follend gegen den and. Kürsten.

Das VII Cappitelvon der Churfürsten nachkomen

Das achtend Cappitelist von dem Rung von Bechem und seines Richs fabait.

Das VIIII Cappitel ist von gold und von silber und von ans derem geschmid etc. etc.

Daz X Cappitel von der Munt.

Das XI Cappitel ist von der Churfursten fryung

Daz XII Cappitelist von der Churfursten Samnung etc. etc.

Das XIII Cappitelistvonwiderruffung der handueste

Dz XIIII Cappitel ist von den den Fre lethen gutabwerdent genomen die der vnwirdig sind

Dz XV Cappitel ist von den die sich zu am andren verbindent

ejusultima verbaita habent: und der ander halb tail solgenallen dem Herren dez lands under dem sollich sammung und verbuntnüsse geschiehen were. post hæckequitur: dis tst die richtung zu Eger als der groß krieg wiz zwischen Herren und stetten doch derselb Arieg waz allermaist von Pfalburgern wegen die dies stett empfungen Herrn Aitter und Anechten also ward ußgesprozie

chenvon Amig Wenklaw zu egern waz Pfaulburger die stet empsangen

fangen hetten die soltend sin all ledig laussen word für basig nimmer fain empfachen söllich richtung ward gebotten und verbriefft verfiglet zeshalten wann es aber nit gehalten wirt über sollich faiserlich gesaßt guldin Pull und richtung.

Dz XVI Cappitel von den Pfalburgern

Das XVII Cappitel by ift von entsagnussy

Das XVIII Cappitelist von amer formme der verkündung

Das XVIIII Capittel ist von am brieff verwesen am Fürsten von der botschafft der wal etc.

Das XX Cappitel ist von ainung der Fürsten und ir rechetung

Das XXI Cappitelist von der ordnung und processe der Ergsbischoffe etc.

Das XXII Cappitel ist von der ordnung der processen der Churfürsten und wellich die klainat tragen sollent.

Das XXIII Cappitelist von der Ergbischoff segen in gegenwürftsatt ains Ransers etc.

(Not. Plures inscriptiones vel rubricæ capitum heic non exstant.)

Capitis undecimi clausulam hanc inveni: Und dasselb recht durch ettlicher zwiuelhait willen die dar Inn geuallen möcht besonder van lechenschafft dienstlutth und Iren undertanen erlüttren und uslegen vnd also zwerstan die lechen gut oder ander bestigung die von Chursursten gaistlich und weltlich sind und somend die die von Iren weltlichen rechten haltend und wesentlichen daruff fuzen und derselben Chursursten dienstlutt oder and. Lutt auch von andren Ersbischoffen oder Fürsten die den Ban von dem rich hettend und handvest dz man kempst von In getun möcht die sol man by denselben (B) 2

thun anders man must ond solt umb follich sach ain faiserliche hoffgericht suchen das wellent wir von faiserlicher macht und sind überainfomen.

Pagina ultima istius Versionis A.B. sequentia capite postremo leguntur: Darumbgebiettend und segend wir daß der durchlüchtigesten Fürssten und Herren Amige zu Bechem Pfalkgrave bym Kimi Herrog von Sachsen Margrau von Prandenburg der weller Fr sind oder Ir erben oder nachsomen die alz der warhait glich ist natürlich Eutsch sprach anistund die von finthait gelert haben anzehabent an dem sibenden Fare Free altere six leren sol in der grammatict dazist am laturreden wissentlichen und windisch.

Hæcomnia adduxi ut H.L. notitiam aliquam Versionis istius & idiomatis habeat. Scrib. Mens. Nov. 1697.





In dem Namen der heiligen unteilsamen Drifaltikeit seliclich , Amen.

## AVREA BVLLA.

arle der vierde mit gunst Gotlicher miltekeit Römscher Keiseralzit merer und Konig zu Behem des dinges zu ewigen gedechtnisse &c. Ein jeglich Rich das in im selber zerteilt ist, das wurt zerstort, wann sin Fursten sint worden zu Diebe gesellen, darumbe hat Gotunder sie gemischet einen schwindenle geist, das sie stalpen an den mitten dag als

an den vinstern, und hat ir Kortzstal beweget von siner stat, und sint blind und fürer der blinden, und wer in dem vinttern get, der stoffet sich, und mit blinden gedang beget sie vil meindat die in der teilung geschehen, sage du hoffart wie en mochtestuden Lutzefer han gerichset, hettestu zertrennung nitzuhulffgehapt, Sage dunydiger tüfell, wie hettestu Adamus dem paradise geworffen, hettestu in nit von gehorsam gescheiden. Sage du unkuscheit wie möchtestu Troy gehanzerstort, hettestu Frauwe Helenen nit von irem manne gescheiden. Sagedu Zorn, wie kundestu das Romsch gemein gut zerstort han, hettestu nit von der abeynunge Pompy und Julium zesamen gereisset den strit mit blossen swerten biszuff das gederme sunder du hast Cristenlichens Keiserthums das von Got ist gestercket glich der Heiligen undeilligen Drifaltikeit mit den gotlichen tugenden Glaube, Zuversicht und mynne das fulment uff das aller cristenlicheste Richslichchist bevestent hastu dich mit diner alten vergifft als ein slange meindetlich bekotzet an die Keiserlich Winrebe und an die nehsten glider dez Keiserthums so die Sule zergwetschet weren das an den buwe dez Keiserthumes zemole velligmechtest manigfeltiglich hastu albeyung geleit under die suben Korfursten dez heiligen Riches dorch die als durch füben luchten der Kortzliechter das heilige Keiserthum so erlich tet werden in einikeit der suben gaben des heilgengeistes Intruwen von wir von amptes wegen von dem wir gebruchent

Keiserliche wurdikeit, schuldig sint zu begen kunsstigen schaden der zerteillung missehelle under den Korfursten in der zal wir auch sin als ein Konig von Behem von allem sachen beide von Keiserthum und von Recht der Kure, der wir gewonlicher nutzen, so hant wir in unserm offen hoffe zu Nurenberg, do alle Korfursten geistlichen und weltlichen by uns sessent mit zallicher menige anderer Furtten, Graffen, banerer, frien, edel und der stet uff dem Stul Keiserlicher almechtikeit geziert mit Keiserlicher infeln wat und Krone mit sollichem wolbedachten mutt von vollekommenheit Keiserliches gewalttes gemacht, geschetzt und mit Keiserlicher bekentnisse bestettiget, die nochgeschriben gesetzde recht zuschuren und zefürn einilerkeit under den Korfursten und ein einige wal in zu leigen und auch zu vorbestiessen den zugang der vorgenanten versmehet, zerdrennungen und auch maniger hande schaden die darzu noch volgent. dis ist beschehen Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, indictione IX.4.to Jdus Januarii in dem X. Jar unsers Riches und in dem ersten Jore des Keiserthums.

# Wie das geleit sol sin der Korfursten. Das erste Capitel.

Wir sitzen von schyr wissen von vollekomene Keiserliches gewaltes und bettetigen mit disem Keiserlichem gebotte, So wann und wie noch nottursti uff stet in geschicht ein Romschen Konig zu welen zu eine künsttigen Keiser und die Korfursten noch alter lobelicher gewonheit zu der Kure sollent faren, so ist ein jeglicher Korfurst obe es und wan es an in gemuttet wurt, schuldig zu geleitten einen jeglichen siner mit Korfursten ob ir botten die sie darzu sendent durch ir lant gebiette und Stette und auch surbas sosse verreste mugent, und one geserde, geleide lihen gen der stat da die wale geschehen sol, und hinwiderumbe zu saren by derpene meineides und verluste siner stimme die er zu der zit an der Kure haben solte, und setzen das er ode sie in die bussezu stunt gefallen sint die oder der an dem vorgnanten geleide sumig sint oder das geleide frevelichen widersprechent.

Daruber setzen wir und gebieden andern Fursten gemeinlichen wie sie genant sint die gelehent sint von den heiligen Romschen Riche und auch allen grafen, landeshern, Rittern, Knechten, Edel und unedel, Burger und gemeinde und allen insessen Burge und Stette und alle Stede des heiligen Richs, das sie zu derselben zit, so man die Kuretun sol eins Romschen Kuniges zu eyme kunsttigen Keiser eynen yglichen Kurstursten so ers an sie vor-

dertoder sin botten die erzu der Kure sendet, sollent geleiden durch ir gebiede, und so sie verre ste mogen als vor gedacht ist, anne alle geserde, auch die vorgeschriben unser gesetze fresenlich übergingen, der sol zustunt in die

vorgenante bussegefallen sin.

Alle Fursten und Greffen, Landesherren, edele, ritter und knechte und alle wolgeborne die darwider dunt, die fallen in quat meyneides und verlust aller lehen, von weme sie es hant, und alle irs guttes wo sie es hant; Alle Burge und gemeinde die sich vermessent darwider zu tunde, die sint glich meyneidig und darzu sint sie aller ir friheit, privileja und gnade die sie von dem heiligen Riche hant, gentzlichen beraubet, und ir Lip und ir gut fellet in Keiserliche achte, und über dieselben die wir von nu dwre zit mit gedat, als auch danne berauben von allen iren rechten ist ein yglichem erlaubet an zu greiffen ungefrevelt mit eygen gewalt ane gerichte und ane zurussen syglichen ampmanes, und sollen darumb keine busse vorchten von dem Riche oder von ymanne umbe das sie begriffen werden das sie wider ein gemein offenbaregut und des heiligen Riches gesetze und wirdikeit und auch wider eygen Ere und heile alsogros ding frevelichen gehindert hant, und auch widerspense ungehorsam ungetruwe also boszlich und ungetruweliche hant gethon.

Von der Spise.

Wir setzen und gebieden, das Burge und gemeinde den vorgenanten Kurfursten, so siees von in fordern, schuldig sint zu verkauffen und schaften, das man in verkeuffe Spise so ir und ire botten und irs volcks notdurst noch gemeinen lauste und werde so sie varnzu der Stat da man die kure begen fol, und auch fo fie von dannen faren zu den vorgefchriben dingen iol nieman kein geferde legen, wer anders darwider dete, io wolle wir das er mit der gedete falle in die busse, die in dem vorgesetzten von der burger und gemeinde von uns uflgekundet sint wellicher herr uber von Fursten, Grefen, Landesherren, Ritter, burger oder gemeine ein Kurfursten so er fert zu der kure einen Romichen Kunig zu kulen, oder foer von dannen feret, findliche hude vormachet, oder sich vermisser, lage zu legen, oder sie oder vglichen under in an sinte oder sinte lip oder gutanegrisset ane betrubet, oder ir vorgenanten botten sie heischen geleide oder nit den urteilen wurt verfallen, in der gedat in die vorgeschribene bussemit allen gesellen siner bossheit, Alfo zu wissen das ygliche persone in die busse falle, die wir nach underscheit der personen han uffgesetz, wer auch das yglicher Kurfurste mit etwerine fine mitKurfursten fintschaftt truge, und under in welicherley krieg und widerfach oder missehellunge lieften, die dingesollent in keinewise dawider  $(\mathbb{C})$  2

sin; Einer sy deme andern gebunden zu geleide, und sin botte die er zu derselben kursendet, mit vorgesatzter unser by der pene meineides und verluste sunder zu demmole siner Stimme in der kure, also vor usgesprochen ist, welcher auch ander Fursten, Grefen, Landesherren, Ritter, Knechte, Edel und Unedel, Burger oder Gemeinde von den Stetten, mit etlichen Kurfursten oder mit ine user in wider wertigen willen trugen, oder wellicherleye zweyunge krieg oder missehellunge lieste doch so sollent dieselben demselben oder denselben Kurfursten oder iren botten, die sie zu derselben kursendent darzu faren, und herwider umb zu komen geleide gebenane alle widerrede und geferde als ir iglicher funderlichen vermyden sol welle die vorgenante buffe die von unfzusgesprochen sint, und wer darwider dette, den urteilen wilen wir zustunt gefallen in dieselbe busse zueiner waren sicherheit und vestikeit aller vorgesetze, so heissen wir und wollen das alle Kurfursten und andere Fursten, Grefen, Landesherren, Edel, Stett und ir gemeinde bestetigen mit brieffen und mit iren eyden alle vorgesetzte. So heisfen wir und wollen und sollen sich darzu binden mit guten truwen und ane arge lift cresteclichen zu vollenbringen, und wer sich hinderzuge diselbe brieffe zu geben, der fellet mit der dat in die busse, die wir nach underscheit der personen yglichen besunder uffgeleit han mit den vorgesetze. Auch wellicher Kurfurste welliches Adels oder wurdikeit er ist, lehen heltet von dem heiligen Riche oder Grefen, Landesherren oder Edel oder der Nachkomen oder Erben die voroder nochgeschrieben unser keiserlichen gesetze und recht nit wollent halten oder infreveliche widersprechen, Ist es das er ein Furste ist zu stunt so sollent die andern sin mitfursten denselben surbas ine uts ir gefelschafft sliessen, und soldie Stimme der kure und die Kurfursten stat, wurdikeit und Recht und sol auch nit ingesetzt werden von der Lehen wegen, die er von deme Riche heltet. Aber ein ander Furste oder Edelmann als vor geseit ist, der da misse dut an denselben unsern gesetzen, den sol auch glicher wise nieman in Lehen setzen die er von dem heiligen Riche oder von yman anders heltet, und darzu fellet er zu stunt in alle vorgesetzte buss die sine persone anetressent, wie wir doch unverscheidenlichen wollen und gefetzt han, das alle Furste, Grefen, Landesherren, Edel, Ritter und Knechte, Stede und ir gemeinde verbunden sin das vorgesprochene geleide zu lihende eime yglichen Kurfursten oder sine botten also vorgeredet ist, so han wir doch ir jglichem deste mynre nit sunderlichen geleide und geleides Lute zugeordent die allermeist darzugeschicket sint, nach dem geleger der gegen und stette als es sich zu hant vollentlich geoffenbaret mit der nachgeschriben rede:

Zudemersten den Konig von Behem ein Ertzschencke des heiligen Richstollen geleide Ertzbischoft von Mentz, Babenberger und Wurtzburger Bischoffe und Burggrefe von Nurnberg die von Hoheloch und die von Wertheim, Brunecke und die von Hannauwe, Stette Nurnberg, Rottenburg und Windesheim. Den Ertzbischoff von Kolen des heiligen Richs Erzkantzeler dunch Loonparten follent geleiden ErtzBischoft von Mentz und von Triere, Pfaltzgrafe von dem Rine, der Lantgreffe von Hessen die von Katzenolenbogen, von Nassauwe, von Diesch Item von Isenburg, von Westerborg, von Ronckel, von Limpurg und von Falckenstein. Item Stede Wetlar, Geilhusen, Frideberg. Den Ertzbischoff von Triere Ertzkantzeler des heiligen Richs durch Vestelandt und in dem kunigriche von Arlent sollent geleiden der Ertzbischoff von Mentze, der Pfaltzgrofe vom Rine anderwerbe der von Spanheim, von Feldentz, von Nassauwe Greffe Ruhe Groffe Wilde Greffe von Isenburg, von Westerburg, von Ronckel, von Limpburg, von Diesch, von Karzenelenbogen, von Eppistein, von Falcken-Itein und die Stat von Mentze. Den Pfaltzgroffen von Rine ein Truchtelle des heiligen Richs, den sol geleiden der Bischoff von Mentz. Den Hertzog von Saften, ein Ertzmarschalck des heiligen Riches sollen geleiden der Kunig von Behem und der Bischoff von Mentz und von Meydeburg und die Bischoft von Babenberg und Wurtzburg, der Margroffe von Missen und der Lantgreffe von Hessen. Item die Eppte von Volde und von Herschefelde und der Burggroffe von Nurnberg, die von Hohenloch, von Wertheim von Brunecke, von Hanauwe, von Falckenstein, und Stede Erfurt, Mulhussen, Nuren Rottenburg, und Windesheim. Den Marggroffen von Brandenburg, ein Ertzkamerer des heiligen Riches, sollen geleiden alle die zu nesten genant sin, die den Hertzogen von Sassen geleiden, wir wollen und setzen kuntlich das ein yglich Kurfurst der sollich geleide wil haben, also zitliche vordere von den er es gedencket zu heischen, und den weg den er farn will vor verkunden das die wolliche darzu gesetzet sint, dasselbe geleide zu geben, und also ane gemant werden sich zitlichen und bekomelich dar zu mogent bereittent und vorgeschriebene gesetzde die von des geleittes wege gemacht sint erluchten wir das man sey also sicherlichen sall versten, das ein yglicher der vorgenant ist, oder vilicht nit genant ist, wan es hem gedihet das von ym geleide in solicher geschichte gesordert wurt verbunden sin under den busse die vor begriffen sint, das geleid zu geben, sunderlich durch sin Land und gebierd und auch furbas soer verrest mag an argelist.

In der werb so setzen wir und ordineren, das der Bischoff von Mentz, der dan zu zyden ist, sal ydem Kurfursten besunder die verkunden mit sinen botten und mit sinen briffen, in den briffen sall ussgesin dag und zyll

 $(\mathbf{D})$ 

zwüschen den dieselben briff zu den seben Fursten nach gemein gedenck komen mogen, dieselben briffsollen halten das von dem Dag in den briffen ussigeteit ist, inwendig drin den nechsten montten sollen alle Korfursten und jeglichen besonder zu Francfurtusst dem Ryene gegenwerttig sin, oder sollen iren gutten glaubhaftigen botten zu derselben zyt und Statsenden mit iren vollengantzen gewalt, mit iren offen brieffen mit ir yglichen großem Ingesigell besygelt eynen Romschen Konig zu keisen zu fordern in das Keiserthum wie ouch und ander welcher forme die briefe solleten gemacht sin, und was wirdekeit an yn soll unverwandelich behalten werden und yn was wisse sy in den gewalt geleit und pomp ordeineren sollent das vindet man geschriben und elerlichen ussgeleit an dem end dis buches, und dieselbe forme die danne gegeben wirt, gebieden wir und wollen von volkomen kei-

ferlichen das gewalt, das se also alzumal gehalten werden.

Wir heisten und setzen ez darkoment das des Keisers oder des Romschen Koniges dot kuntlichen wirt in dem Bistum von Mentz das der Ertzbyschoftvon Mentz zustunt in wendig eins Mandes fristan einander zu zelen von dem dag der kuntlichet desse ben dodes kunt da mit sinen oftnen brieften jglichen Korfursten sunderlich den dot und verkundigen als vorgeschriben ist, ob nu derselbe Ertzbischoffander endung oder verkundung sumig oder villicht losz wer von der zyt darnachen drin montten als da oben zunechst ym dem gesetz geordentist, so sollen de Korforsten von gemen mutt und ungeruften und die Dogent ir travon der sie schuldig sin das helige Rich zu beforgen, zusamen komen, die vorgenante Stat Franckfort kiefen einen Romschen Konig zu einen kunskeigen Keiser es sall ouch ein yglich Korfurstoder sin botten in der zyt der vorgesprochen kur faren in die egenante Stat Franckfort nit medan mit 11. hundert pferden geriden in der zal mag er mit ym furen funfftzig gewappent oder minre und nit me, funder der Korfurste der zu der Kur mit geruften wer, und zu der Kur nit keme oder sinvertlich botten mit sinen offen brieffen mit großem Ingeligelbefigele die follen frien gantzen gewalt hielten einen kunfttigen Komschen Konig zu kiesen mit sent oder ab er kem oder dieselben botten vilicht sent und darnach der Furst oder sin botten en weg fur von der Kur, und ein Romschen Konig zu ein kunfftigen Keysernoch nit gewelt wer und ouch nit liess nach in letze wirdeclichen einen waren procurator zu der vorgenanten dingen sal dryben siner Stimme und recht die er zu der zyt an der Kur hett, und sie also gelassen hett.

Wir setzen ouch den burger von Franckfort uff und gebieten in by der krafft des eydes den wir yn daruber uflsetzen zu sweren zu den heiligen das sie mit getruwen ernst und sorgesamen fliss behud und beschirme alle

Kur-

Kurfursten undir jglichen von überfall des andern abe it widerwertiges unden yn uffstund und ouch allen Lutten mit allen irine volck die sie und ir jelicher in der vorgenanten zal der zweyer hundert pferd in die Statt zu Franckfort gefurt han, anders sie fallent in mysse dar meineydes und verliesenouch gentzlichaller recht, fryheir, wirdikeit, gnad und lant die sie von dem heiligen Rich hant, und mit der dat fallent sie yn keiserlich acht mit lib und mit gut, und sin von stunt erlybet ein yglichen anzugriften ungefretelt, miteigen gewalt angericht dieselben burger die wir umb die geschicht von direr zitt also auch darnach berauben all ir Recht also vredet ungetruwen des Riches widerspennischen, also wer dieselben angriftet der salt in keine wile vorchten keinerley busse von dem heiligen Rich daruber die burger von Franckfort durch alle die zytt in der sich geburt die kurzu tedingen, so sollent sie in keine wise niemant in die Statt lassen welcherley wirdykeit, adels oder herrschafft er ist alleyn die Kursten ussgenomen und ir botten und ir procuratoren, der jelicher mit is. hundert pferden sall yn faren als furgeletztilt, weraber das nach der Korfursten infart, oder in ir gegen wirdikeit fich geburet, das yemant in der Statt funden wurd, des ussfart sollen sie zu ftunt mit den wercken bestellen an alles verziehen under allen den bussen die da vor ober sy erzalt sin, und ouch in der krastt des eydes den die burger daruber sweren sollen zu den Heiligen by der crafft des gegenwerdigen gesetzes als davor usgelegetist.

# Das ander Capitiel von der Kure eines Romschen Königes.

Darnach so die Korfursten sint komen in die Statt zu Franck fort des nech-Iten morgen so der taguffget, sollen sie yn ir aller gegenwirdickeit in fant Bartholomeus Kirchen daselbes thun singen eyn Myesse von dem heiligen Geist, das er in ir hertz erlucht, und das Licht siner Crasst in ir sinne giesse, das sie mit siner hilftgestwet werden eyn gerechten und gutten nutzen menschen kiessen eyn Romschen Konig zu eym kunsstigen Keyser und zu heilallen Krystenluden. So die Messe geranist, so sollen die Korfursten alle zu dem altargen, uff dem de Messegesungen ist, alda sollent die geistlichen Fursten uber dem evangelisten Joannes In principio das daselbes vor siesall gelett werden, ir hendmit wirdikeit legen uffir brust, die weltlichen Furstensollent mit iren henden liplichen daran greffen , die alle mit allen iren gesind sollent dagegenwirdig stenungewappent, und der Ertzbyschoft von Mentz sall yn die forme des eydes geben, und er mit in, und sie mit ym oder den botten die nit gewirdig fin den eit in Dutschen duon in disse wise. 1ch (D) 2

Ich Ertzbischoff zu Mentz, des heiligen Richs Ertzkantzeler durch Dutschelantundeyn Korfurst sweren zu dissen heiligen Ewangelien das ich uff truwe mit der ich Gott und dem heiligen Romschen Rych verbunden bin kiesen nach aller myner bescheydenheit und vernunftt und mit Gottes hilft kiesen wileyn zytlichen heubt Cristenvolck das ist ein Romscher Konig zu eynem kunftigen Keyler der darzu bequemlich fy als wir mit bescheydenheit and myn finne wifent, and by derfelben trouwe so wilich geben myn Stimme und willen und die vorgenant kur dun an alle geding, meydelon oder gelouben, oder wollicher wisse sollich ding mogent genant werden also helffmir Gott und alle heiligen. So der Eit von den Kurfursten oder iren. botten in der vorgenanten forme und wisegesworen ist, so sollent sie sich. schicken zu der kur und sollent von der stunt uss der Statt zu Franckfort. nummer von einander komen, es en hab dan das merer tel under in vor gewalt eyn zyttlichen heubt eyn Romschen Kunig Christenvolck zu ein kunftigen Keiser, verziegent sie das sie dun dryssig tag nach einander zu zellen von dag des geswornen eydes darnach das sie drissig dag uz sint, sollent sie furbals nie nit me essen dan wasser und brott, und sollent yn keynerley wite: uz der Statt nun me komen es sy dan vor inen oder von den meisten teil under in ein heubt der heiligen Criftenhetterkorn, nach dem das sie oder das mererteilunderine gewelthan, dieselbe walsalgehabt sin und behanten werden ab syeinmutilichen von yn allen wer geschehen, geschee es ouch ab ettlich Korfursten oder yr botten durch ettliche zyt nit gegen wirdig wirdig; werund sich verspedet oder verhindert wurden, und doch keynen edie vorgenante kur vollendet wurt, dem bekemen wir man zu der Kur lassen sall in i demselben wessen yn den se ist in derzyt siner zukunstt. Wanes nu von aller bewertten und lobelichen gewonheit unverbruchlichen bissher gehalten ist, das hie nach geschriben stet, darumb so setzen wir und bekeynen von volkomen Keiserlichengewalt, das der der yn vorige wisse erkorn wirt zu i eynen Romschen Kunig; Sodie Kurgeschehen ist, Eersich keinerley sach oder geschestt von crastides heiligen Riches icht understant zu tund, so sollen bes und befunder den Korfursten geistlich und weltlich von den kuntlich ist das sie die nechste glider sint des heiligen Riches alle ir briefe und Reich fryhett verlichen ding, alt gewonhett und wurdikett und was fie von i dem Richbissanden tag der Kurgehabr han und besessen, bestettigen und befelten mit fynen befygelten brieffen an verzug und wederred, und die vorgenanten stuck saller in all ervullen nach demme das er mit keiserlicher infeln gekront wirt die bestettung sall der erkorn ein eiglichen Korfursten befunder dun von ersten mit sinen koniglichen namen und darnach under siner Keiserlichen wirdiketternuwen. In den dingen sollen die Fursten in (17) Se

der Gemeinund ir jglichen besunder niemer gehindern ane ernste schuldig gnediclichen zu furdern an arglist in der geschrift so dry Korsursten gegenwirdig oder deren botten die nit gegenworttig sent den vierden under in oder uz ir gesellschaft, das ist ein Korsurst der gegenwurdig oder nit gegenwurdig wer zu einen Romschen Kunig erwelt dem erkeynen wir mit gesetz das des erwelten Stim ab er gegenwurtig wer oder sin bott abym geburet nit gegenwertig zu sin voll craft hab und die zalder Keiser nie und das groß teil hersetz glich den andern Korsursten.

#### Das dritt Capittl von dem Setzen der Ertzbischoff von Mentz, Tryer und Kollen.

In dem namen der heiligen unteltesamen Dryfaltikett seliclich. K arolus der Vierde von gunst Gottlich gnad allzyt merer und Kunig zu Behem zu eweigen gedachtnis der ding gezird und eire des heiligen Romschen Riches und Keiserlicher Wurdikett und danckbar nutz gem Eines gutz turet einmudiger will der wirdigen erlichten Kortursten de also hoch full turfichtichlicher wyshet den heiligen buwe mit sorgsamer milticket, mit der heilft Keiserlichs gewalts recht wirt gestercket, und so sie me mit witter mynichliches gunstes mit eyn verstricket sin, so sie me selichlicher uzgunslegemache fruchtbar friden und Ruwealler Cristenhett darumb das under das u den würdigen Ertzbischoff von Mentz, Collen und Trier des heiligen Riches Korfurlten aller Kryg und argwon die under yn mochten uffsten von furganc und umbwurdykeit irs sitzens in Keiserlich oder yn Kuniglich Hoffhienoch und furbassan zu ewigen zyten absin, und sie in gerubiger wise hertzen und gemutz blyben die kemelichen verachten mogen mit gemeyne gunst und flissin tugensameter lieb die notdurfft des heiligen Richeszutrost Cristenvolck, so setzen wir mit vorberachten mitallen Kortursten geistlich und weltlich und mit iren Rad und von volkomenhett keiserlichs gewaltes gestetig wir mit disen gesetz eweclich zu weren, das die Ertzbischoffmogen und sollen setzen in allen offenlich Keyser-und Kuniglich gedente in gericht, lehen zu lyhen, zu tysche essen in reden von allen andern wercken oder so in geburt zusamen zu komen tetygen inne des Riches er und nutz, der Bischoffvon Trier sall glich gen des Keisers antzliz sitzen, der von Mentzsall in sin Bistum und in siner profintie in aller siner tutscher Cantzeler an in der profincie von Collen setzen zu der richten sytten eines Keylers, der von Collen sall in sin Bistum und in siner profincie und uzwendig siner profincie in allen Lamperten und Welschland setzen zu der richten hant des Keysers, Wir wollen das dieselbe wisse zu zu sitzen zu ordenung als

vorgesprochist, gehalten werd, von den nachkomen liuden der vorgenanten Ertzbischosten von Collen, Trier und Mentz das zu keiner zyt in einer me keinerley zwisel von den uftsten &c.

## Das vierde Capittel von dem Sitzen aller Kursten

und von dem Zuruffen der Korfursten einem Romschen Konig Zukiesen, und von den Ampten der weltliche Korfursten Keiserlichs Hoses.

ienach setzen wir wie dick es sich von diser stund und furbass me soen Keiserlichen hoffgehalten wirtt in jglichen setzen zu Rath, zu tisch und in welchen andern steden, da ein Keiser oder ein Romscher Kunig mit den Korfursten geburtt zu sitzen, so sall der Konig von Behem umb das er gekronet und gesalbet furstist, allernechst sitzen by dem Ertzbischoff er Tey von Mentz oder von Collen dem dan zu zu zyden an mittel geburtt zu sitzen by der richten sitten des Keisersnach gelegenhet der sted und der provincie alsir fryhet heiltet. Nach dem Kunig von Behem uffdieselbe sitt sall setzen der Pfaltzgrave von Rin aber zu dem lincken teil nach dem vorgenanten Ertzbischoff an mittel geburtt zu setzen, darnach der Marggrofe von Brandenburgander werb, wie dick und wan das heilige Richeledig ist, von dannen sall der Ertzbischoffvon Mentzgewalthan, als es bekant ist das er von alter her hat gewalt gehabt die ander Korfursten sin Gesellen yn der kur mit brieffen zusamen heischen, die all oder die gegenwertig mogen oder wollen fin, undindem Zyllder kur by einander gesamte, so sall der Bischoff von Mentz, und kein ander, stym innemen under solcher ordnung. Zumersten so sall der Ertzbischoff von Mentz den Ertzbischoff von Trier anfragen dem die erste stym zugehortt als es von alter herkomen ist, darnach den Ertzbischoffvon Collen, dem die wirdiket und das amp zugehortt das er ein Romschen Kunig der erstkoniglich Cron von setz, zum dritten mal von dem Konig von Behemder ander leyhen von kuniglich wirdigket den anfang habet. Zum vierten mal von dem Pfaltzgrafe von Rein, zum funfften mal von dem Hertzogen von Sachsen, zum sechsten mal von dem Marggraven von Brandenburg, so das alles geschehen ist, so sollent die vorgenante Furstendem Bischoff von Mentz iren gesellen widerumb fragen das er yn sin meynung und sinen willen uftbar. ander werb in der herschaffein Kciferlichs hofes fall der Marggrav von Brandenburg wasser geben uber des Keisers hend oder des Romschen Kuniges, den druncke sall dienen der Kunig von Behem das doch nit schuldig ift zu tund und siner Kuniglichen Kronen ir wollentz dan gern tun, der Pfaltzgraff von dem Rin fall das erst essen antraantragen. Der Hertzog von Sachsen Marschalck sall sin ampt tun als es vonalter her gewonlichen ist.

# Das funffte Capittel. Von des Pfalzgraffen und des Hertzogen von Sachsen amptes so des heiligen Riche nit houbtes hat.

Wie dick es hienach geschicht das das heilige Riche ledig ist, so sall der Pfaltzgraff von Rin vormunder sin des heiligen Riches von der Pfaltzgrafflichafft wegen zu der hant eins Romschen Kuniges kunfftigen Romschen Keisers in den Landen des Rines und Swaben und in Frenckeyschen gebeid mit gewalt gerichtes zu halten gistlich gob zu lihen gult und gefell zusamen zu lihen zu serzen Eyde umb getruwekert an des heiligen Richesstatt und desselben Riches namen zu enpfolen, dasselb doch zu siner zyt von dem Romschen Kunig der darnach erwelt wirtt, ernuwet worden, und sall man ym die eid all von nuwen uff sweren, allein usgenomen der Furften Lehen und sam lehen der lihen und in setzen behalten wir besunder alleindem Keiserodereyn Romschen Kunig, doch derselb Pfaltzgraff wissen das im uftentlichen verbotten ist all veranderung oder versetzen des Riches gut der zyt er vermerder sin an alle stetten da man Sachsen wiss-recht heltet under aller wisle, und was als davor ist uzgelett und wie doch es sie von alter gewonheit inbracht, als man sprichet das ein Keiser oder ein Romscher Kunig umb die sachen die er hautt zu antworten vor einen Pfaltzgroven des Rines der da ist des heiligen Riches ein Ertz Durchess und ein Korfurst, doch so mag derselb Pfaltzgroff'das gericht nergent andersswogehalten dan allein in des Riches Hoffdader Keiser oder Romisch Kunig gegenwurdig ist.

Das sechste Capittel, von der Korfursten wurdigkett anseitzen, angen, anstengem anderngemeynen Fursten.

Wirsitzenewilichen wie dick furbassmeessich geburet, das ein keiserlich hoff gehalten wirtt, das die vorgenante Korsursten geistlichen und weltlichen nach vorgeschriebener ordnung und wisse ir sted zu der richten und unverwandelt gehalten, und sall yn oder yr keinen in wellicherley geteden die in den hoff horten kein ander furst was wirdicket, und als er sie in kein wissvorgezogen werden an gen, an sitzen, oder ansten und besunder das mit namen der Konig von Behem in allen sunder vorgenant steden und detten unverwandelich sal vorgem ein jglichen andern Kunig in was fryhettoder wirdickettherschinet dem villicht von erzlicher geschicht oder stich gedig darzu komen oder darzu sin.

(E) 2

#### Das siebend Capittel Von der Fursten nochkomen.

Under den unzelichen forgen von dem uns degelich vermudet wirt uwer das selbig wesen des heiligen Riches das wir von Gott merer seliclichen besetzen, so ist uns betrachten zuvor darzu berichtet wie die begirlich heilfamen einnyket allzyt under den Korfursten des heiligen Riches stetiglich grune und ir hertzen in eynnikett lutter myn enthalten werden von der vorlichtikett der welder welt lo ineller io luter licherer zu richten zytt geholften und so vil under den Korfursten kein wer sall sich verzucket vermynen luterlichen wirtt behutt und verborgen kortt abgeinitten so jgliches Recht luter licher wirtt erluchtet, wan nu gemeniclich lang und breitt offenist, und villicht durch all die welt kuntlich, das die herluchten Konig von Behem, Pfaltzgraffdes Rines, Hertzog von Sachten, Marggraft von Brandenburg von des Riches craft und ir furstentume in der Kur ein Romschen Kunig zu kunftrigen Keiler mit den andern Korfursten richt stimme und stad haben und ein mit den gesetz sint, das sie war und erlich Korfursten. fint des heiligen Riches das nit in kun stigen zytten mattere, ergerug und. missehel uffiten under der Korfursten son oder ir nachkomen von rechter stimme oder gewalt zu der kur und allis ein gemein gut mit kunftigen schedelichen verzyhen wiedergehindert dem schaden zu begegen heissamlichen mit Gottes hulft, so setzen wir und bekennen in keiserlich gewalt mit: dissem gegenwurtigen gesatz in ewiclichen zubliben, noch dem das dieselben Korfursten und ir jelich dunt ist des recht stymen ersten elichen geboren sone der ein Ley ist, ob e der nit wer so sall die kur frylichen vallenup desselben ersten geboren son elich und Leyan wiederred eins iglichen, wer aber das derselberst geborn son von diser welt verfur an knaben erben elich Ley, so salvon crafte des keiserliches recht, stimme und gewalt der kur fallen up den alter bruder Ley der von vrunte vetterlichen stamme komen ist, und darnach uff desselben erstgeborn son sollich nachkomen salewylichen behalten werdan den erstgeborn sunes und erben der Korfursten an ir Recht, stimme und gewalt vorgenant, doch ab also ein Korfurst oder sin erstgebornen sone oder sin sone Ley sturb und geschehe daser ließ knaben erben elich Leyen die nit vollen alt werden, so sall der elst bruder desselben toden bruder vormunder fin und beforgen bis der elste under den kindern zu vollen alter kommet; das alter achten wir an ein Korfursten achtzehen Jar vollenkomen, und wolen und setzen das ewiglichen also behalten werd, und wan der alter son zu dem alter kommet, so ist der vormunder zustunt schuldig umb umb yn zu geben recht stim und gewalt mit ampt und allis das darzu gehortt, wers das ouch das ettlich desselben Furstentume dem Rich ledig wurde, von dem sall der Keyser oder Romisch Konig der dan zu den zyten ist, versehen als von dingen daz an in und ouch das Rich mit recht gefallen ist allzyt unserm Konigrich von Behem so es ledig ist behaltent in fryhett und gewonhet uber die kur eynes Kuniges von Behem, die geschehen sall von den inwonenden des Riches, als it privilegia haltent und von langer gewonhet hant von Cristen Keisern und Romsch Kunig den fryhett rechten und gewonhet wollen wir mit dissem selben keiserlich gesetzen in kein wise schadebarsin nach wir setzen und vorendungen nu und zu kunsstigen zyten das dieselben fryhett, Recht und gewonhet mit aller ir geschrifft und forme unzwiselichen mit vestikett ir craftt gehalten werden.

# Das achte Capittel Von der fryhett des Kuniges von Behem und siner Lutt.

Also es hievor den Cristenlichen Konig von Behem unsern alternund vorfarn und dem Konigrich von Behem und desselben Rich Crone gnediclichen ilt verlihen und verhenget von den Romschen Keisern verfarne und nach in demselben Rich von der zyt da weder hutiser tages kein gedencken von lobelicher vorgeschrieben gewonheit von langen zytten, und mit gewonhett der gebruchenden inbracht ist an wederred und an all wederwertygkett gehalten ist, das kein Furst, Lantzher, Edel, Ritter und knecht, Burgman, Burgdame kein persone desselben Riches und alles das darzuhoret, an welchemende das ist, zu keines klegers ane spruch was wesens, wirdikett oder Adels derselbe Clager ist noch mogenochen sal geladen, gezogen noch geruffen werden an keinerleye und yemans anders gericht, danne alleyn vor des Kuniges von Behemund des Kuniclichen Hoffes richtet oder gerecht: herumb so ernuwen wir und bestetigen wir von sicherm wissen, und setzen mit unserm gegen wirttigen Keiserlichen gesetztemit volkomendem Keiserlichem gewalte, derselben fryhett, gewonheit und gnade ewiglichen stede zu haltende ob yemant von den vorgenanten, es sy Furste, Lantzherre, Edel, Ritter, knecht, burger, burgmann oder gebure oder ander weltliche vorgen persone zu yemans gericht uszwendig des Kunigriches von Beheym geladen werden wieder die vorgenant fryheit, gewonheit oder genade in lasterbere oder scheltbere oder vermischetten sachen oder in welchem andern geschefften in welcher zytt das geschee, die persone die also geladen wurde, ist nit schuldig zu erschynden oder zu ant-

wortten ane gericht anders danne vorgeschrieben stet. Obnu von eynem Richter von wemes gesetzet wurde oder was gewaltes er wer, usswendig des Kunigriches von Beheym wieder denselben der nit vorgerichterschine, in gerichts wise gefarn wurde mit urteyle, die urtteil sint undersprochen oder geendeturtteil ein oder me in welchen sachen oder geschefte das geschee, oder in was wise sich das geburite dasz dieselben urtteil ussgegeben und gekundet worden, die Ladunge, gebott, processe und urtteil und alles das in gerichtes moge gescheen oder vorsucht werden das vormochten wir wol alles und duns gütlichen abe von vollekomenheyt keyserliches gewaltes, darzu legen wir oftentlichen und setzen mit diesem keiserlichen gebott vorgenant gewaltes ewiglichen zu weren als es in dem vorgenanten Rich zu Beheymen flisslichen gehalten ist von der zytt do wieder nyemant kein gedencken hat, das uber alle kein Furste, Landesherre, Edel, Ritter, knecht, burger, burgmanne, gebure noch kein persone oder inwonende des Kunigriches von Beheym wellicherley wesens, wirdigkeit oder adels er sie, sallentsich myner berouffen von kein gericht, urteil oder gebote des Kuniges von Beheymoder fine richter und sollent sich ouch myner berouften zu einem andern gerichte was wider sie an Kuniglichem gerichte oder des Riches Richterngetan oder gesprochen oder gehalten ist, oder sie hienoch wider geschicht oder gesprochen wirtt. Geschicht es aber das etliche berouffunge ane gerichte oder usswendig gerichte geschehe, zu stunt sollent dieselben berouffen mit keiner craftt besten, und die sich beruften han, sollent iz wissen das sie zustunt fallen in busse verlustigkeit ir sachen.

#### Das IX Capittel.

### Vonden Goltgruben in dem Riche zu Beheym.

Wir setzen mit disem gegenwertigen gesetze ewiglich zu werende das uns nachkomende Kunige zu Beheym und alle Korfursten geistlich und weltliche mogent han goltgruben und andere gruben von smitsamen dingen und saltzgruben die itzund funden sint und noch funden werden in dem Beheimssen Riche oder in den Landen die demselben Lande undertenig sint mit allen rechte als sie es bisher gewonlichen besessen hant su moge auch in den han und halle neme als es hievor gesetzt ist, nu mit lobelicher bewertter gewonheit von langen zytten an unsern seligen altern Kunige zu Beheym und in die Kurefursten und ir altern mit vorschribene lousse rechtiglich bekant ist zu Beheym.

Das X. Capittel saget von dem nutzen und genaden des Riches Zu Beheym.

Wir fetzen furbass me daz die Kunige zu Beheym in irine Riche und in allen landen die dem Riche zugehorent an welchen stetten sie wollent, mogent un muntzen schlagen von gold und von silber under aller wise und forme als es in dem Rich zu Beheym uff dise zyt in fridsamer, stetter bestitzung behaltent, ouch wollen wir mit diesem Keyserlichen Gesetze und unser genade ewiglich zu werende das den Korfursten Kunigen zu Beheym erleubet sye von einen jglichen Fursten, Herrn, Graffen und andern Luden ein jgliche Lant, burge, erbe, eigen oder gut zu kouffen und an sich zu gewenne in gabe oder in pfandes wise uff zunemende unter gewonlichen getulde der lant, burge, erbe, eigen oder gut, also zu empfahende oder keuffen eigen oder eigen Lehen also das die Kunige zu Beheym von denselben Landen, burg, erbe und eigen gut dem selben heiligen Romschen Riche verbunden sin zu geben und zu dienende sin gewonlich rech. Diese gegen wirttige gesetze und genade strecken wir mit crafft unsers Keiserliches Rechten zu allen Korfursten, Fursten geistliche und weltliche, und zu iren nochkomen mit iren elichen erben mit wise und gedinge also vorgeschriben stet.

#### Das XI. Capittel.

### Vonfryheit der Korfursten des Romschen Riches.

Wir setzen ouch als wir funden han das in alten gezyden ist gehalten, das kein Greffe, Landesherre, Edel, gelehende dinst man, burglude, Ritter, knecht, burger und burgfessen oder kein persone weltliches wesens, adels oder wirdigkeit die undertenig sint den Stifften Collen, Mentz und Trire nit mogent geladen noch beklagen oder geheifchen werden unschultig zu yemants antpruch an kein gericht ußwendig gebiede der Stiffte, danne alleyne vor gericht der Ertzbischoff und iren Richtern und als das bisher gewesen ist, also sal es surbasse wiglich gehalten sin: wer es aber das die untertan der Stiffte wider unser das gebott wider yemants ansprüchig wurde geladen an yemans gericht usswendig gebiede und gemercke der vorgenant Stiffte, in was fachen das were,es wereumbere, oder umb gut oder umb gemischet sache, der ist nitschuldig zu erschynen oder dem gericht zu antwurtten, oder diefelbe ladung und processe und alle urteil, wie man sie nennet, die hir wider nit kunden geschehen oder gesprochen werden an den ussern Richter, and als das daruss gelauffen mag, erkennen wir vor nicht, mit dem so es gechicht, darzulegen wir und setzen das Graffen, Landesherren, Edel gele-(F) 2

hente, dienstman, burgman, Ritter, knecht, burger, gebure, non keine perfone die denselben Stiftten untertenig sint, wellicher hande wesens, wirdigkeit oder adals, der keinen ist erloubet sich zuberoussen von den gerichten wise urteil oder geboden, wie sie genant sint, die wider sie gesprochen sint, oder gesprochen werden under Ertzbischoffen oder ir zitlichen amptlude gericht alle dyewile das in an denselben gerichten recht nit vorsagen wirtt von den sie clagende sint was beroussen hyewider gesche, die sal man nit entphahen und kundent sie vor nicht aber angebrestender gerechtigkeit so sie allen vorgenanten erlaubet in den sachen in recht vorsaget wirtt sich iz zu beroussen und in alley zu Keyserlichem hosse und vor keinem andern in Richter, was hyewider geschehe, das sy von stunt vor nicht, dasselbegesetze wollen wir mit crafft unsers gegen wirtigen Keyserliches gericht getchicket han zu den erluchtenden weltlicken Korsussten Pfaltzgraffe, Hertzog von Sassen, Marggroffe von Brandenburg, und zu iren erben nachkomenden und untertan, welchen under alle wise und gedinge also vorgesaget ist.

#### Das XII. Capittel Von somenung der Korfursten.

Under den manigfeltigen surgen ens gemeynen gutes in dem unsern gedang dick entzucket wirtt, so hat unser wirdigkeit angesehen, das es notturstigsye, das die Korfursten des heiligen Riches, die da sint veste stutzeln und unbewegliche sulen des Riches me zusamen komen den bisher gewonheit ist gewesen, zu sprachen und zu dingen des Riches und der welt heil als sie durch verre gelegenheit der Lande einer von dem andern wonende sint, so vil sie bas konnen gesagen und mit einander gereden von den inbrechenden gebresten der Lande, die in bekant sin, und kunden mit gesunden Rate, vorsichtigkeit heilsame hulftegeben, und gemachsam widerbringen solchen gebresten, hyevon ist das in dem hohen unsern hoste zu Nurnberg der durch unser wirdigkeit wirdiglichen begangen ist mit dem erlichen geistlich underluchtigen weltlichen Korfursten, und mit andern Fursten und Herrn do han wir mit bedachtem mute mit denselben Korfursten und mit irem Rate geordinieret umb ein gemeyne gur und heyle, dass dieselben Korfursten furbass me zu einen male alle jare vier wochen noch dem Ofterlichen tag selber sollen zusamen komen in etlicher Statt des Riches und nu zu derselben zit dis gegenwirtigen Jares sol von uns und denselben Fursten begangen werden gespreche und hoffmit derselben Sammenung in unsers Keyserlichen Statt zu Mentz, und do sal von uns mit der Fursten Rat beschen werden stat der vorgenanten Sammenung welches tages furbals

me in den nochgenden jares man zusamen komen sall; dyse ordenung sall alley weren zu unsern und der Fursten willen dyewile die Ordenung werer, so nement wir die Korfursten in unser keiserlich geleit zu dem vorgenanten Hoffe zu komen, zu blyben und ouch wieder heim zu faren her umb das das gespreche und Rat gemeynes gutes und fryden nit gehindert worden mit vorzihe oder blyben in trost oder ubermessigen slisse der wirtschafft als esetwan gewonlich ist geschehen, so ordyniren wir mit gemeynen willen das surbas me diewile der vorgenant Keisers hoff oder samenung werde kein Furst erleubet ist gemeyne sprache zu haltende, aber sunderlich gespreche das die Ordenung der Keiserlichen dinge die zu tunde sint, nit irrent dye sint mit massen vorhenget.

#### Das XIII. Capittel

### Von der vviderrouffunge der Frybeyt.

Under werbe setzen wir und bestettigen mit Keyserlichem geboth das al-A lefryheyt und brifte welchen persone was wesens, furnemekeit oder wirdigkeit fie fint odersteden fryen oder eygen die von uns oder unsern seligen vorfaren gegeben lint, under welchen enthalteniss der wortuber drecht, genade, fryheyt, gewonheit oder gut die von uns oder unsern seligen vorfarn Romischen Keysern und Kunigen von eygen willen oder in ander vorlihen fint oder hye noch von uns und von unsern nochkomen Romschen Keysern und Kunigen vorlichen werden, die en fullent noch en mogent gentzlich an keinen dingen geletzen oder abe gezichen den fryheit, gerichten, Rechten, Eren oder Herrschaften der Korfursten geistlichen und weltlichen, wer es ouch das in solche fryheit und bryffen etlicher persone was vornemekeit sie weren oder gemey also Egenant ist ussgenomelichen besurget were, oder hye noch vor hut wurde, nit fullent widerruffentlichen es enwere danne das vondenselben brieften und fryheit under allen worten in in begriffen worden nach einander funderlich Rede gesche von wortten dieselben brieffe und fryheit noch dem und also vil als sie abzihende sint den fryheit, gerichten, rechten, Eren oder Herrschafft der vorgenanten Korfursten oder jglicheman dem ende widerruften wir fie von ficheren wiffen und dun fie abe und serzen und Keyserlichem gewalt das man sie vor stetee und halt das sye widerruften fin.

Das

#### (26) Das XIV. Capittel

#### Von den die iren Herrn boslichen vvidersagen.

In etwan vil Landen es geschicht das dinstmanne und gelehent manne die lehen und die gulte die sie von denselben Herrn hant mit wortten und mit geferden ufflagen unzitlich und uff gebut, und so dieselbe uffgabe geschehen ist, so widersagen sie boslich denselben Herren und dunt in ir fintschafte und darnach dunt sie in großen schaden und diesselbe gulte und lehen die sye von der vientschafft und krieges wegen hant uffgeben die griffen sie ane bekummert und haltent sie, herumb setzen wir mit diesem gegenwirtigen gesetzteewiglichen zu werendedas dieselbe uffgabe sal man vor nicht han, als ob sie nie gescheen were, es en sy danne das dieselbe uffgabe und uffsage und von in frylich und mit wercken geschehe, also das dasselbe gut, gulte und lehen den Herren von in liplichen und redelichen recht uffgeben. In solcher wisedas dieselben widersager die Herren an denselben gute und gulte und lehen nimmer zu keiner zit betruben oder beschedigen von in oder mit andern noch en sallent darzu raten, hilffoder gunst nimmer geben, wer darwider dut, oder die Herren an denselben gutern, lehen oder an irem gute betrubet, oder in schaden bringet, oder dem selben solich schaden dut, rat und helfferbuttet, der verlustet zu stund dieselben lehen und gulte, und itt erenloss, und fellet in des riches achte, und sallet vorbassme zu allen zit kein weg offen sin noch en mogent nu in keine wise von nuwen uffgelihen werden, was hye wider gesche, das her kein crasst. Zu leste begriffen wir mit diesem gesetzte das die von dem uffgaben nicht geschicht und wider ir herren frevelichen dun und fie wissentlichen anegriffen mit widersagen oder unwidersagen zustuntsie fallent in alle vorgenante busse.

Das XV. Capittel.

Von den bosen einhelungen die sich voreinigen

wider dye den sie billiche undertan weren.

Die von den heiligen gesetzten vorsmechten und vorwurften unziemliche samenuge oder vorbindunge in den steten und uswendig oder zwyschen stat oder zwuschen persone und persone geschlechts halp. oder welcherley halp under schyns darzu dunt, globe und eyde vorbintnisse und gedinge und in brochte gewonheit zu denselben dingen dye wir billich schetzen ein store vorwersten wir und verdampnen und von sichern wissen vernichtigen wirs alles wellich stede oder personees sy under in oder mit andern was wirdigkeit, adels oder wesens sie sint, solche vorbinteniss bisher. hant getan, odie hye noch sich vormessent zu tunde an iren Herren Lande der undertan fye fint, oder den fye fint dinftlich, oder in der Gebiede fye werent und dieselben Herren nit usnemen als die vorbuntnisse ane zwystel von den heiligen gesetzten oder Cristlicher merer unser Vorfarn sint verbotten und abgetan, als vorbieden wir und tun fie abe alley ussgenomen die vorsichtigkeit und vorbuntenisse dye die Fursten und Edeln und Stede under einander umb genomen fryde der Lande kuntliche under beitetiget hant, dye behaltent wir funderlich uss erluchtunge und lassen sye bliben bissdas wir zu rade werden, was wir do von ordinyren, was aber sunderliche persone furbass mesolch geloubde verbuntnisse bose vereynuge und gedinge anesinge wieder dis gegenwirtige gesetzte und alt recht das dovon gemachtift, der fellet zustunt in vorluttimer eren und bussen X ptunt goltes, istes ein Statt oder ein gemeyne die wieder dyese gesetzte dunt, dye gibt hundert pfund golts und verliesen alle fryheit und Keyserlich wirdigkeit, das halpteil der gult busse fellet in Keiserliche sacke, das ander teil dem Herren des Landes zu des schadens dye verbunteniss geschehen ist, auch fallent die vorgenant nit deste minner in buss der alten Recht, die wider die bosen einheilligen gesetzte sint.

## Das XVI. Capittel. Von den Palburgern.

Til clage hette uns vorbracht das etliche burger und underton der Fursten, der Landesherren und ander Lute suchent von in zu werffent die burden geburtlicher undertenigkeit, und imechlich ichaften ise mit frevelicher gedurst, das sie in andern stetten empfangen werden zu burgern und hant das hyevor me geton, unt nit nurre wollent fie liplich fitzen in Lande, Steden, Vesten und dorffern der ersten Herren die sie mit solcher gewerde gelassen hant, und derselben Stede fryheir darin sie sich geburgert hant, wol-Sent sie sich erfrouwen und erkriegent schirme von in, sie heissent Palburger in Dutschen Lande derumb wan im geverde und schalckheit nymant sal zu hilffekomen, so setzen wir uss sicherem wissen Keiserliches gewaltes mit gefunderem Ratealle Korfursten geistlich und weltlich, und bestetigen mit diesem gesetzte zu ewiger werunge, das die vorgenant burger und underton die ir Herrenalso vorspottend, in allen Landen und Steden des heiligen Riches von diesem tage hie noch der stede trid und tryheit und recht nimmer fallent geniessen, in dem sie sich in solcher geverde schaffent zu burgern bisher geschaftent hant, es sy dan, dass sie sich zu denselben Steden liplich zichen und darinir eigen herrstede stettiglichen haben und werlich an dryen (G) 2

dar in wonen und schuldiger burge und stede sture in denselben steden undertonig sin un wellich wider dis gesetzte entpsengen sint oder entpsangen werden, das entphahen sal kein crafft han, und sallen noch en mogen in keinen sachen geniessen fryheit oder Recht der stede do sie entphangen sin ane widerrede, recht, fryheit oder gewonheit von wellichen zi den sye enthalten sint, die wir alle widerruffen als vil, als sie diesem gesetzte wider sint, underkennen sie ane crafft umb die vorgenante stucke alle die recht der Fursten und der Herren und anderer Lute die sie hant ane libe und an gute ir undertan die sie in vorgenant wise lassenstal in alle zit behalten sin und me die vorgenant burger und fremde undertonen wider diese gesetzte entphahen lassen sie nit in ein monate nach dem das diese gegenwirttigen dinge in vorkundet sint, so sint sye umb denselben umbgang in verlust hundert marg goldes, als dicke sye es furbas dunt, und das golt sal halp gesallen in Keisserlichen sack, das ander sal ane abelossen den Herren der Lude die wider diss gesetzt entphangen sint.

#### Das XVII. Capittel. Von vvider sagen.

lle die sich furbass me vormessen under vemant von rechter sache zu  $oldsymbol{\Lambda}$ wider sagen und den unzitlich in ir wonuge oder do sie gemeynlichen nit wonen, widerlagen das erluchten wir das lie den widerlaten keinen schaden nit mochten getonan brant und an rauben und an zucken wan mit falsche und geverde niemant soll zu hilfte komen, so bestetigen wir mit diesem gesetzte ewiglichen zu werende das dieselben widersagunge die also geschehen ist, oder hye noch geschicht, nit sall craft han weder Herren oder andern Lude mit den die widerlaget hant gewont in geselschaften heimlichkeit oder in ander jrlicher sintschaftt und sal ouch nit sin das mit der wise eins iglichen widersagens nymans angegriften werde, mit brande, rauben oder zucken, es sy danne das die widerlagung dry naturlich tage dem widerlageten liplichen widersagette vorhin vorkuntet wurde offentlichen oder an die ffat do er gewonlichen wonet, und das von dem selben vorkunden mit waren gezuge ficher bekennen mogen geschehen, wer anders yemant widersaget an angriften, der feller zustunt in unere als ob kein widersaguge were geschehen, und setzen ouch das derselbeund ein jelichen Ritter als ein vorretter mit rechter busse gepiniget werde. Wir vorbieten ouch unrecht kriege und alle unrecht brant, rauben, zucken und unrecht zolle und unrecht geleide und abetrucken gewonliches schatzes umb das geleide under busse der heiligen gesetzte, die über die vorgenante ding und ir jgliches sunderlichen zubussen gesetzt unt.

### Das XVIII. Capittel.

Von dem Brieffe der Kore an dye Korfursten.

Uch herrlichen und großen Fursten, Marggroßen von Brandenberg, des heiligen Riches Ertz Camerer, und sine mit Korfursten und liben frunde dun wir Ertzbischoffe von Mentz kunt mit dieser gegenwirttigen bottschafft das die Kore eins Romeschen Kuniges sich zu dirre zit geburt zu tunde, und von schulde unsers ampts so rusten wir uch zu derselben Kure als wir sollen das ir von dem tage diss brieftes under dry monaten noch einander zu rechende von uch selber mit uwern gewoltigen botten eynem oder me der oder die volkomen gewalt haben, komen zu der statt die darzu gehoret nach der wise der heiligen gesetzt daruber gemacht sint, alda zu beratten uber einzukomende mit andern unsern mydde Korfursten von der Koreeins kunfftigen Romschen Riche des Koniges, der da mit Gottes hilffe gefordert wirde zu einen Keyser und ouch mit an derselben stat zu bliben bis das dieselben Kore vollenbracht wirt, und auch ander sachen zu tunde und usstragende als man findet ussgelesen in den heiligen gesetzten die daruber betrechtiglichen gemacht sint, und komet ir nit oder sprach, so verfaren wir doch uff ende mit unsern mydde Kortursten in der furgenanten Kure als die Keyserlichen Recht gesetzet hant.

# Das XIX. Capittel. Von der forme und des gevoalt Brieffes des Korfursten der sin botten sendet Zu der Kore.

Wir Lodewig von Gottes genaden Marggroffe von Brandenburg dun kunt allen gemeyn mit dieser gegenwertigen Schrifft, et das die Kure eines Römschen Riches me fellet zu dun von redelichen sachen und wir mit sorgsame begierde sin zu bedencken umb des heiligen Riches Ere das es nit schedelichen sweren schaden underlege, so machen wir und setzen und ordenieren Johannem und Paulum unser lieben getruwen, und den wir sicherlichen gesundet getruwe halten an allen zwissel unser ware rechtlich procurator und sunderliche botten mit allen Rechte, wise und forme in dem wir es aller beste und cresstiglichen mogen machen und kunnen sie beide und iglicher ir gantze macht als das es recht und gedinge der die sachen under handen het nit besser sin, und was von ir eyme an wirt gesangen, und das mog durch den andern geendet werden, und rechtlich ende meynen zu tedingen in allen steten mit undern unsern Kurfursten

fursten geistlichen und weltlichen und mit in uber ein ander zu komende und zu enden umb ein wolgeschickte und beschaftte personen zu kiesen zu einem Romschen Kunige, und dass dieselben procurator mogen gegenwirtig fin zu tetinge zu haltende uber die Kure folcher persone und zu handeln und betrachtende von unsern wegen an unser stat und namen und an fye zu helln und zu eyne Romeschen Riche Kunige zu fordern und zu kiesen und uff unser sele er iglichen eyde zu sweren der darzu noturfftig ift oder gewonlich were zu den vorgenanten stucken, und das sie mogen einen andern und anderschafft einen andern setzen zu gantzer crafft und denselben oder dieselben wider rusten und zu tunde alle ding, sunderlicher was zu den vorgeschriben dinge nottursstig, nutze oder bequemlichen wirt zu tunde gegenwirtig zu sinde uffein vollenbrachtes ende des bannes oder brandes derselben Kore und ouch ob die vorgenantestucke oder ir igliches heischen ein sunderlich gebott, und ouch ob dieselben großer und me funderlichen weren danne dye vorgenante ding oder wir selber mocht tunde ob wir dem geschosste oder in kunsstiger kure mit unser selbs libe gegenwirtig weren und wollen stede und geneme halten und den glouben vestiglich zu halten ewiglich was durch dieselben vorgenant unser scheffener und botten und die sye gesetzt hant oder gesetzte sint von in oder von ir eine in den vorgenanten stucken gewircket wirt oder geschicht oder in welicher wise das geordenieret wirt.

#### Das XX. Capittel

## Von der Einigkeit der Furstenthumen und Recht die den Fursten zugehorent.

Von alle Furstendume von der crafft welicher Kursurstrerechte hette recht styme an der kure eines Romeschen kuniges bis mit demselben recht, ampt und vvirdigkeit mit ander rechten die in zugehoren und do von hangent, also gar sint zusamen geschicket unverschedenlichen voreiniget das Recht, Styme, Ampt, Wirdigkeit dye zu iden Furstendume gehorent nit gefallen mogent uff einen andern dan allein an den der das Furstendume mit Lande und mit allem dem, das darzu gehort, kuntlich besitzen mit dinstbarkeit, mit Lehen und Herrschafft und das bestetigen vvir das einen iglichen der vorgenanten Furstendume mit Recht, mit styme oder kure und ampt, und mit alle vvirdigkeit die darzu gehöret also sin voreinet und ungeteilet by einander bliben zu evvigen zitten, also das der besitzer eines iglichen Furstentums soll sich frovven eines gerugen, frihen besitzen, Recht,

**31)** 

Recht, Styme, Ampt, Wirdigkeit und aller dinge die darzugehorent, und fall ouch derselbe von allen korfursten ein kurfurste gehalten sin, derselb und nyemant anders soll von den Korfursten zu aller zit zu der Kore genomen vverden und zu andern gedeten die umb Ere und nutze des heiligen Riches sin zu tunde und ane alle vviderrede sal man in zulassen noch ir Keines der vorgenant dinge sollent von einander geteilet vverden, vvan sie sint und sallent unscheidelich sin, noch en mag sie ouch nyemant zu teil gefordert vverden ane gericht oder ussvvendig gericht noch mit urteil uberkome. Es sall ouch nyemant der Herren der do eines fordert ane das ander. Geschehe es aber von irrunge oder anders das jemas vorhoft vvere alle brisse, gericht, urteyl oder vvas sonliches dinges do von ussginge vvieder diese unser ordenung das sall allesampt zu stunt mit keiner craft bestan.

# Das XXI. Capittel Von der Ordenunge des Vorganges der Ertzbischoffe.

Wann vvir do oben an dem dritten Capittel zu rate vvorden vollenkomenlichen zu vorsehen umb ordenung des sitzes und den geistlichen Korfursten in Rade und zu thise und anders als dicke als Keiterlich hoff gehalten vvurde mit Herrschafft oder vvan sich furbass me geburt das die Korfursten mit dem keyser oder mit ein Romeschen Rich gesament sint do von vvir gehört hant das hie vor krieg darumb gevvesen ist, Nu gleuber vvir das es gut sy, das vvir enden und utslegen dye Ordenunge vorgende des under in dar darumb erkennen vvir mit diesem geistliche gebot als dicke in samenung des Keysers oder ey Romeschen Kuniges den furgenanten Kurfursten die geistlichen mit dem keyser oder kunige sich geburt zugende und man keyserlich oder kuniglich Wappen fure in treit, so sall der Ertzbischoff von Triere in iglicher vvise gen vor dem Keyser oder Kunige und fall niemant zvvischen in zvvey gen, danne alley dye die keiserlich oder kuniglich zeichen tragen. So aber der Keiser oder Kunige ane die Wappen gent, so sall derselb Ertzbischoff von Trier dem Keiser oder Kunige vorgen also das nyemant zvvyschen in zvvey sige, die ander zvvene Ertzbischoffe sallen iglicher ir stede behalten als es die obene mit unterscheit ir provincien usgeseit ist mit umb das sitzen.

### Das XXII. Capittel

#### Von der Ordenunge des Vorganges der vveltlichen Kurfursten und vver dye Keiserlichen vvapen sall Keiser oder Kunige vortragen.

Usz zu legen die ordenunge des Vorganges der Weltlichen Korfursten do von wir vor rede han gehabt, so setzen wir das in der gegenwirtigkeit des Keysers oder des Kuniges so er get als dick dem korfursten geburt zugende nach der zil mit eim Romeschen keyser kunig so ein offenhal keyserlichen oder kuniglichen Hosse ist in was sachen oder Herrschafft das sige und man wirt tragen keiserlich gezierde, so sall der Hertzog von Sassen der das Keiserlich oder Kuniglich Swert treit vor dem Keiser oder Kunige an mittel gen und sall zwischen in und dem Bischoss von Trier nyemant do mitten sin, der Pfaltzgraff sall den keyserlichen apstel tragen zu der rechten sitten der Marchgraff von Brandenburg sall den zeptrum tragen zu der lincken sitten gewiderset des Herzogen von Sassen der Kunig von Behem sall an mittel noch dem Keyser gen.

# Das XXIII. Capittel Von den Segen der Ertzbischoff in der Messe und zu thisse in Keisers und Kuniges gegenvoirtigkeit.

A ls dicke heilig Messe gehalten wirt vor des keysers oder Romeschen Kuniges gegenwirtigkeit und den Ertzbischossen Mentze, Trier und von Collen oder in wem gegenwirttig geburt zu sinde sallent sie under in diese ordnung halten. In der bicht die geschrifft geschicht vor der Messe an dem Erbieden das Evangelium zu kussen, den friden nach dem Agnus Dei umb zu tragen, und an dem Segendie nach der Messe und vor thusse zu tunde sint und Gott zu loben noch thusse in solcher wise des ersten tages sall der erste tun, und des andern tages der ander, des dritten tages der dritte. Den ersten, den andern, den dritten beduden wir also zu versten, nach dem das ir iglicher für oder nach zu Bischoss geweihet ist, und das einer den andern mit wird ger zimlicher ir vorkomen und dem andern gut bilde gegen sich under einander zu eren, so sal der den der orden rüret die vorgenante dinge zu tunde des tages den andern mit einem mysamen neygen und wincken und darzu laden, und sall darnach vortretten zu den vorgenanten dingen als es sich danne heischet.

Das

Das XXIV. Capittel.

### Von den uffsetzigen vvider der Korfursten lip und

leben und uff setzigen busse und iren nochkomenden und aller der dye in Zugehörent.

In dem hoffe zu Mentze den wir Keiter Karlen der vierte Romsses und Romsche Riches ein merer hilt in dem jare do man zalt von xps geburt druzehen hundert jare und in dem sechs und sunstzigsten jare und bi uns warent alle korfursten des heiligen Riches mit gegenwirtigkeit der Herrn des Erwurdigen Vatters Bischoff zu Albane der heiligen Römischen kirchen Cardinal und Karlen des Kuniges von Franckriches erstgeboren Sune Hertzog zu Normunden und Delstin zu Syenne in der Herren gegenwirtigkeit von zit als vor genant ist, so han wir die nachgeschriben gesetzt ge-

faget ufz.

Wer mit Fursten oder mit Rittern mit sunderlichen personen oder mit gemeinem Volcke in eyde dechlichen uffsatzte dut oder mit den eyden sich vorbundet zu tunde uff tod der Erwurdigen des heiligen Riches Korfursten geistlicher oder weltlicher oder einer under in, der sol billich gebusset werden. Die Rechtwoltent das wil der meindat mit demselben grimme gepiniget wurde als ein schuldig man der Almechtigkeit umb das die vorgenant Kurfursten sint ein gult unsers libes und sin gut in unsern Schatze geurteilt fy. Sin kint dem wir von keyserliche genade vorlihen das leben, sie soltent mit vetterlicher pine sterben das bilde vetterlicher erbsunde halt an in mit grimmer pine gemessen werden. Sie sallent vost halten sin mutterliche zucht und von allem erbe irer ir nechsten und was in von den moge fallen en sal ouch nit volgen seligende von andern luten arm und gebresten sallen sie ewigliche sin, vetterliche schande sol in alle zit noch volgen, zu keinen Eren zu keiner weltlichen wirdigkeit sallent sie niemer kommen, dieselben solch sint, das ir tod ein drost und das leben ein bitter pin und darin sinckende sin in ewigen vimer do noch heissent wir alle die vorlitmut sin und ane genade die vor solch imer do versuchent bedean uns zu legen. Die dochter wie vil der ist, die sollent alle mit einander nomen das vierde teil von der mutter gude sie gee abe gesetztet oder unbesetzet uff das sie haben mittelmessige narunge billicher wan das sie gantzen nutzen oder erb nomen do von haltet das urteil fol milter gegen in fin, wir getruwent das sie von krangheit frauwenliches Adels myner gedurstig sine fryheit die sone und tochtern sint nach diesem gesetzte geben das sie ledig solten fin von vetterlichen undertenigkeit koment in nit zu hilffe. Wir setzen ouch das wideme gabe und vor anderung wellicher hande gut mit wellicher

geverde oder recht man vindet das sie geschehent sint von der zit do die vorgenant zu dem ersten gedachten den uffsatze und gesellichafft an zu grifen, das sal kein crafft han, der vorgenant uffsetzigen husfrauwen die irem wideme belobet han und tragent die fie von yren manné entphange hant in griffe recht sint die in gedinge das sie den Sonen saltent gefallen zu der zit so die Ichar ist abe genutzet, to saltent sie wissen das alle die gut die den sunen nach dem gedinge saltent werden, in unsern keiserlichen schatz hörent, doch sall den Tochtern von denselben gutern werden das vierte teil, und nit den fonen, anderwerbe das wir von den vorberürten und iren kinden gesetzet hant wollen wir herttigkeit gehalten han, an iren knechten, an iren dirnen die der missedat myde witende sint, und derselben kinde wer aber under den von ursprung dar angetangen missedat mit slisse eins waren lab die meydat meldet, der sal mit lone und mit eren von uns begabet werden, aber der an dem ufflegen schuldig wurdeabe der doch under unkuntlicher wise die heimlichkeit der Rede offenbart, der fal losung und genade wirdig sin ander werbe umb dieselbe missedat die sich driftet zu geletzter Almechtigkeit, an den Korfursten saltent ouch die knechte an des Herrn heubet gepiniget werden, dernach setzen wir abe yt uffsatzes geschee wider die vorgenant Korfursten geistlich und weltlichen und missedan dan wurde das ouch nach tode des schuidigen das laster mag werden darzu bestetigen wir mit diesem gebott, das nach tode die schuldigen die meindat moge beklagent werden und des uberwinden dotis gehugnisse sal verdampnen und sin gut sal man den erben abe nemen wan von demselben das einer ein meineidigen Rat git, so ister zustunt erlicher masse gepiniget an sin gedancken, darzu erkennen wir mit dem das einer ein solche missedat an sich zichet, das der nit vorussnoder nyemat fry von dinstbarkeit gelassen mag und im sin schuldener von Recht nit gelten sol, In der sache setzen wir, das die knechte gepiniget werden den Herrn zu leiden, das ist umb die sach des verdampten uffsatzes wider die Kurfursten als vor gesat ist, und abe einer sturbe, das nochkommen gut sal gehalten werden von der in gewollen persone halp ober diss gewiset wurde das er gewesen ist in derselben zit, und in derselben sache.

Das XXV. Capittel

#### Von den Nachkomen der vveltlichen Korfursten.

Egerechtigkeit gestercket wirt, und die getrouwe underton sich frouwen Ruwe

Ruwe und fryde, michels me sullent die Furstentum, Herrschafft, Ere und Recht der Korfursten ungeletzet by einander blyben vvan do me schaden lit do sal man hilft zulegen, so die sule sallen das die vvieder setze des buvves ytzusammen schlahen, darumb bestettigen vvir und bekennen mit gebede evvig zit zu vveren, das von nu furbas medie Edeln und Graffen, Furstentum, das Rich von Behem, Pfaltzgraftschaftt des Rines, Herzugdum von Sasshen, Marggrofdum von Brandenburg, ir Land, gebiede, Manschafft und vvas anders darzu gehoret, sollent nimmer vorsniden oder vorteylet vverden, Me sie sallent billich evvigliche bliben in irem volkome gantzheit. der erste geboren sune sal an den Herrichaften und rechten erben, der horet allein darzu, er vvere danne nit by finne oder ein tor, oder eines vormerkten merckliches gebrestes von desvvegen er nit mogte noch en solte uber die Lude nit ein Furste gesin, in der geschicht sal der ander geboren sune erben ober ist in dem geschlechte oder darnoch der ander alteste bruder oder leves mag der zu vetterlichem stam zu dem nehesten ist abe komen in rechter lenge derfelb fal fich zu hant gem den andern brudern und fvvestern myfamen und genedelichen erbieden noch der genaden als im Got git nach syme vvolgefallen und nach erben macht also umb in alle vvise vorboden sie teilen und nit leden Furstentum und alles das das darzu gehoret.

Das XXVI. Capittel

## Wie die Korfursten vom Keyserlichen Hoffe sollen komen.

To dem tage so Keyserlich oder Kuniglicher hosse in vvirdigkeit gehalten Vvirt, so sallen die Korfursten alle komen zu prime zit zu des Keyser oder Kunigliches hosse, und sal der keyser oder kunig anegethan sin mit aller keyserlich vvate, und yeder korfurste uff sinem pferde sollent mit dem Keyser ritten an die stat de man sitzen sal ir iglicher sol gen in ordenung und wise als es vorgesetzt ist des vorganges der Korfursten und volkomenlich ist ussgetragen, der irtze Cantzeler in des irtzkantzelerie der hoss gehalten wirt sal bringen uffeinen silbern stabe alle ingesiegel und Keyserliche oder Kuniglich brissezeichen die weltliche Korfursten sallent bringen das zeptrum den apsel und das swert, zu dem ersten sal man ouch tragen vor dem Ertzbischosse von Trier ane mittel soer vorget in siner ordenug zu dem ersten die Crone und ouch darnach dye Crone von Menlant von etlichen nidern Fursten die der keyser oder konig darzu schicket, das tragene mit Cronen sal alley geschehen dem der mit Keyserlichem oder kuniglichem inseln gezieret ist, die Keiserin oder die Romische kuniginne sol mit irem keiserlichem oder kuniglichem wate gekleidet sin zogen zu der sitz stat von irem großen

Herrn geseliget mit ihren nochfolgerin Junssrauwn Erwen wie ser ein zemliche wite noch dem keiser oder Rumischen Kunige und ouch noch den kunige von Behem der dem keyser allernehest nachfulget.

Das XXVII. Capittel.

## Von den Ampten der Korfursten in Keyserlichen oder Kuniglichem hoffe.

Wir setzen wan Keyser oder Rumische Kunig uff hoffe haltent do die Korfursten mit ire amptesollent dienen, so sal die nochgeschriben ordenunge gehalten werden. Zu ersten so der keyser oder konig sitzet uff sinen Keiserlich oder Kuniglichen stul, so sall der Hertzog von Sasshen sin ampt tun in diese wise; Man sall schutten vor das Keiserliche gesesse einen huften haberns, der also hoch sy, das er dem pferde gee an die brust oder an den vordern Reyste ust dem pserde sal der Hertzog sitzen und sal han ein silberin fumern in finer hant, die beide fallent han ein gewicht zwolff margfilbers, und also sitzende uft dem pterde sall er das mas voll habern nemen und sal dem ersten knecht der do komet schuden in sinen sack, so er das gedut, so fal er die strichen stecken in den habern, und sal abe zogen sin und der Marschalck der von Pfaffenberg der sal an sine stat oder des Hoffes Marschalck ab der von Pfaffenberg nit do were, den habern furbassusmessen, so der Keyser oder Kunig in get zu thisse, so sallent die geistlichen Korfursten Irtzbischoffe sten vor dem tisse mit andern prælaten und sallent den tisse gesegen nach der ordenugals daruft vorgeschrieben ist. So der tisse gesegnet ist, so sallent dyselben Irtzbischoff ob die do sint, oder zwene oder einer die ingefigel und keiserliche oder kunigliche briffe zeichende von dem Hoffe Kantzelern nemen an dem filbern stabe und der Irtzbischoff in die kantzelerie dar hoff gehalten wirt fal mit in gen und die zwen jedweder fit neben fyte, und sallent alle den stap do die ingesiegel an hangent mit eren angrissen und sallent den tragen und wurdiglichen legen vor den Keyser oder Kunig uff den thisse. Der Keyser oder Kunig sall sie in zustunt widergeben und der irb Irtzbischoff in des Kantzelerie das geschicht, der sal das groß ingesigel tragé an finen hals biss man gessen hat, und darnach bis das er komet an sine herberge von Keyferl. oder Kuniglichen hoffe geritten der stab do die ingesiegel anhangen sol von xII marg silbers sin, des silbers sal yeder Irtzbischoff geben das dritteil, der stab mit den Insiegeln und brieffzeichen sall zugeantwurttet werden des Hoffes Kantzelierer in sinen nutze zu keren, wie es im selber fuget und noch dem das der Irtzbischoffe den das große ingesiegel geburt zu tragé koment von keiserlichem hoffe in sine herberge, so sal er das grois

großingesiegel senden mit einem sines gesindes uf einem pferd dem Hoffkantzelierer nach zimlichkeit finer eygen wirdigkeit und myne die er zu imhatte. Der Marggrofe von Brandenburg fal komen uf einen pferde und fal han zwey filbern becken mit waffer in den henden und eine schone hantzwehel in finer hant und fal fitzen von dem pferde und fal dem Keyfer oder Kunige wasser geben uber die hende die becken sallen halten XII marg silbers. Der Pfaltzgraffe von Rine sal inritten uff ein pferde mit vier silbern schüsseln in sinen henden der sal iche iglich haben III marg silbers, und sal abstigen von dem pferde und sal die schüsseln setzen uffden thusse vor den Keyler oder Kunige, darnach fall der Kunig von Behem komen ufteynem pferde und fall bringen einen filberin Kopft von XII marg filbers mit win und mit wasser gemusser, und sal sten von sinem pterde und sal den kopt dem Keyser oder Kunige zu trincken bieden also wir funden hant das bisher gehaltenist, also setzen wir ouch so die weltlichen Kortursten ir ampt hon geton, so sall der von Falckenstein ein WirtzCamerer des Riches zu im nemen pferde und becken des Marggroffen von Brandenburg. Der Kuchinmeister von Orstenbur sal nemen pferd und schusseln von dem Pfaltzgraffen. Der Schinck von Linttenburg fal nemen pferd und kopft von dem Kunige von Beheym; Der von Pfaffenberg fal nemen pferd und symerin und stab von dem Hertzogen von Saßhen. Ob dieselben sint gegen wirttig und ir iglicher dienet in sinem ampt. Istaber das ir etlicher in dem hoff nit gegenwirttigweren, so sal ime des Keysers oder Kuniges jegelicher diener nach demals jglicher gemeyn sat an dem ampt mit dem der nit gegenwirttig ist, also er das ampt treit, also sal er ouch den nutz uffheben.

#### Das XXVIII. Capittel. Von der Ordenunge der thiße in dem Keyserlichen oder Kuniglichem Hoffe.

Kthisse in dem saleses fuss hoher sy geserzet an dem nyemant sal sitzen in dem tag des herrlichen hosses dan alley der Keyser oder Kunig, der stule und der thisse der Keyserinnen oder Kuniginne sal bereit sin in dem sale also das ir thisse drier schuwe niderer sige wan des Kuniges thisse oder Keysers und drie sus hocher wan der Korsurstenthisse. Die Korsursten sollen under in in iglicher hohe stul und thisse han under des Keysers geses sins thisse sol man bereiten denselben Korsursten geistlichen und weltlichen zu der rechten hant dry zu der lincken hant drige gesessen; das VII gesesse sales in schiese gesesten gesessen der schiesen gesessen und gesessen der schiesen kant dry zu der lincken hant drige gesessen; das VII gesesse sales in den gesessen der schiesen gesessen der schiesen gesessen der schiesen den schiesen der schi

glichegein des Keysers oder Kuniges antlitze als es do vor van des Kuniges sitzens der Korturiten ussgesprochen ist, auch also das nyemant anders was wirdigkeit er ist sitzen sal under in oder zu dem thisse. Es zemet ouch nit den weltlichen Korfursten, das ir einer sich setze zu sinem thisse diewile der ander eines sin mit Korfurste sin ampt noch danne zu hant, wan so ir einer sin ampt vollenbrachthat, so saler gen zu dem thisse der im bereit ist, und sal do stenden beiten bisz das die andern ir ampt hant getan, do nach sallent sie alle und funder mit einander sitzen zu dem thisse als er im bereit ist, wir hant das ouch funden von warfage und gefetzte der alten under zititzunt nyemant anders gedencket, das von unsern seligen Vortarn Hissiglich gehalten ist, das eins Romschen Kunigs lute zu Franckefurt in der Statt geschehe sal zu auch gekronet werden finen ersten hoff zu Nurnburg halten, darumb wollen wir von sichern sachen das dieselben ding in kunftigen ziden gehalten werden; Es en wer dan das den furgenanten stucken allen oder etliche redeliche hindernisse begegent, wan es ouch geschee das ein Kurfurst geistlich oder weltliche mit rechtem hindernitle geirret wurde, so er geheissen were zu dem Keyferlichen oder Kuniglichen hoffe, und nit komen mochte, der both oder procrator den er sendet und den man zu sal lassen nach dem alsz sine gebot stet was wirdigkeit oder wesens erist, so saler doch nit zu thisse oder zu stul sitzen als den bereit ist der in gesant hat. So nu alle ding vollenbracht sint dye nuzu keyferlichem oder kuniglichen hofte zugehorent, so salder Hoftmeister zu im nemen allen hanlt keyserliches und kunigliches gesesses do Keyser oder Kunige gesessen sint mit den Korfursten den hoffe zu halten oder legen lehen zu ligen alfz vor ufz gegeben ift.

# Das XXIX. Capittel. Von den Fursten die Lehen emphahen was ste geben sallen.

Wir setzen mit diesem keyserlichen gesetzte das die Kursurstengeistlichen und weltlichen so sie kuniglich Lehen von Keyser oder von Kunigen entphahen, so sallent sie nyemant gebunden sin ich zu geben, wan das gelt das in solcher wise gegeben wurde, das horet den amptluten zu, wen nu alle Korsursten in Keyserlichen hoffe uber alle ampt sint, wan die Kamer, Kuchenmeister, Schenck und Marsteller sint und hant under in in denselselben ampten gesetzt underton die in vor Romschen Fursten geben und gewidet sint, und darumb were es eine tonwe Rede das die underton amptlüte von iren obersten amptherren und in welcher wise das gesche, es were danne

villicht das dieselbe Korfursten iren andern amptlutten etwas frilich und williglich wolten geben aber die andern Korfursten des Riches geistlich und weltlich soir einer Lehen entphahet von Romeischem Keyser oder Kunige des salgeben den amptluten in des Keysers oder Kuniges hoff LXIIII marg filbers und eine vierdung, Es fy danne das ir einer mit fryheyt oder mit Keyferlicher oder mit Koniglicher loube fich beschirmen moge und beweren das er ledigussgenomen sige von solcher gult und ouch von anderndingen dyevon gewonheit sint zu gelten umb solch entphaung oder lehen die vorgenant LXIII margund virdung filbers fal der Hoffmeister des Keyserlich oder des Kunigesalfo teilen, Erfal im selber zudem ersten behalten X marg, dem Cantzeler X marg, den meistern den Schrybern III marg, den ingesiegelern umb das wachs unt pirment den ein vierdung, also das der Cantzeler und die Schriber den Fursten der das lehen entphangen hat , nit anders sin schuldig zu geben dan gezug briefte des entphangen Lehens oder einen brief ein einvaltig in leidung, und ouch sal der Hoffmeister geben dem Schencken von Lintburg X marg, dem Kuchenmeister von Nortenberg X marg, demundern Marschalck von Pfassenburg Xmarg, mit solchem gedingen dem Camerer von Luttenburg Falckensteyn X marg, mit solchem gedinge, ob sie und ir iglicher gegen wirtig sint in dem hohen hosse und iglicher dient fin ampt, were aberdas die vorgenant under amptlute ir jelicher nit genwirttig weren, so sallen die amptlute des Keylers oder Kuniges die über solche amptsint, do abesint der statsie verwesent, in das ampt des nomen und arbeit er treitalso sol er nutz und ungewin nemen; soouch ein Korfurst lehen entphachet von Keiler oder Kunige, und uff ein pferd, und uff eim ondern sitzet, das pferd oder das viche syhe wellicherleye das ist, sal dem obersten Marschalck dem Hertzogen von Sassen werden, ober anders gegenwirttig ist, anders es werde dem ondern Marschalck von Wappenheim, ist er nit do, fo wert es des Keisers oder Koniges Hoff Marichalck.

Das XXX. Capittel.

## Von den manicher hande zungen der Fursten der Korfursten.

It das die Wirdigkeit Remeses Riches hat zu betrachten gesetzt und ussrichten manicher hande Lant dye underscheiden sint an sitten, an beben und sprochen, so ist urteylaller wise werdig und nutz geachtet das die Korfursten fursten dye do sint sul und gelider des Riches sin gelert in underscheyt manicher hande sprach umbzugent das sye viel Lute versten, und auch das man sievorstee, und das syemit sorgsamkeit vil Lutenir noit, Darumb setzen wir das die erluchten Korfursten des Kuniges von Beheym, der Pfaltzgraffen von den Rin, des Hertzogen von Sasshen und des Marggrotfen von Brandenburg sone oder ir erben oder ir nachkomen gelert werden in Latin in Lampert und Slefiger zungen anzuvahen von dem jare irs alter wan es dar sut zuhalten ist, das in dutsche sprache zu wissen naturlich ingepflantzetist von kintheyt zuleren, also das sye under XXIIII joren irs alters geleret sint zu solchen zungenals sye dem genade von Got daruber han entphangen, das wirt nit allein nutz, es wirt ouch den vorgen sachen gar hoch nottorsttiggehalten, darumb das die zungen dick zu nutz und notturstt des heiligen Riches gewonlichen sint zu werben und in strenge sachen des Riches unverjaget werden, dise wise zu lernen setzen wir also zu halten, das es blibe ane widerwille ob sye sünhant oder ir nehesten von den sye sich vorsehent das sye erben an dem Furstendum schickent zu den steren do sie dieselben zungen mogent lernen oder in zusugen in iren eygen husern zucht meister lere und kinde mit gesellen die auch darinne vorstendig sint mit der

wandele und lere fie mit einander mogent in den zungen underwyset werden.

#### BULLA AUREA.



## VERSIO GERMANICA AUREÆ BULLÆ CAROLI IV ROM. IMPER.

Norimbergæ & Metis

ANNO 1356 Latino idiomate

Confectæ

Ex vetusto Exemplari, quod in

CURIA FRANCOFURTANA

custodieur,

accurate fideliterque descripta & edita

ah

HENRICO GÜNTERO THÜLEMARIO.

Anno clo loc XCVII.





#### HENRICUS GÜNTERUS THÜLEMARIUS

Benivolo Lectori

S. P. D.



Equentem Aureæ Bullæ Carolinæ Versionem Germanicamex Codice Vetusto, qui in Curia Francosurtana in eâdem cistulâ, quâ Latinum Aureæ Bullæoriginale, adservatur, juxta literas & apices omnes accuratissime & fidelissime descriptam, ad multorum Virorum Clarissimorum desideria nuncevulgo, postquam Illustris Reip. Senatus, Jo. Christiano Ittero JC to ac Secretario primario, Viro Amplissimo & publico

inserviendi cupidissimo, parastatà, precibus meis annuisset, & benevolè, quod gratissimo animo agnosco & heic deprædico, id indussisset. Codex ille constatex triginta sex foliis membranaceis, habet involucrum ex rubro pergameno, scriptus est literisminoribus monachalibus, nullo autem sigillo unquam munitus suit. Quantumvis ignotum maneat quis Versionis hujus Germanicæauthor sit, & unde Magnissicus iste Senatus illam acceperit? ex orthographia tamen & idiomatis genio colligere licet eam satis antiquamesse, & Caroli IV Imp. seculum sapere. Vale B. L. & save! Scrib. Francosurtiad Mænum Mens. Jul. ann. 1697.

(到) 2

An



### An namen der heiligen undeilsamen Privaltekeit selecliß Almen.



Urle der firde mit gunste gotlichir milteteit Romischir Reisir allezit merer und Konigzu Beheim des dingiszu ewegemgedenckin. Einiegelich Rich daz in pme selbir zurdeilitist / daz wird zurstorit / wan sine Fursten sint wordin der diebe gesellin / darumb hat Gotmittin undir siegemischit eynen swindeldin geist daz sie stalpin an dem mitten dage alse in dem sinstern und hat ir kirhstal bewegit von siner stat, und sint blint und surer der blinden

und wer in den finstern get der stoffte sich und mit blindem gedancke beget sie vil meindat/die in der denlunge geschehint. Sage du bochfard wie mochteft du an Lucefer ban gerichtit bettest du zur dreuunge nit zuhelfe gehabit. deger dufil wie hettest du adam us dem paradyse geworffin hettest du in nit vonaehorsam gescheiden. Sage duuntuschefeit wie mochtest du thron han geforit hetteff du Frauwe Lenen nit von erem manne gescheidin. Sage zorn wie kundest du daz Romische gemenne gut zustorit han bedest du nit von der zwenung Pompij und Julij zusamene gereiszit den strit mit scharpin swertin bit uf dazgedirme. Sundir duhaß criftinlichis Reifirdums daz von gode ift geffirchit glich der heiligin und eillich in driualtikeit mit den gotlich in dogenden. glaube zuvirficht und minne des fullemunt uf daz allircriftenlichifterich selectich ist befestint hastu dich mit diere altin virgist als ein slange mennde declichin befohit an die feisirliche winrebe. und andie nesten gledirdes Reisirdummus, so due sule zu gnezschitweren. daß du den bu des Reisirdumis zu male fellig mechtift. Manigfels teclich hastu zwenunge geleit. Undir die sebin Kurfursten des heiligin richis durch die als durch sebin luchtinde kirzluchtir daz heilige Reistrdum sal her luchtit werdin in ennefeit. des sebin gebinden geiffs. In druen von wir vonampts wegin von dem wir gebruchen feisirliche wirdefeit schuldig sin zu begegen funfti= gen schadin der zur deilunge misschelle under den Rurfursten in der zal wir auch alse ein Konig von beheim von zwenn sachin. Beide von Keistrdum und von

recht der Rure der wir gewonlichen nuten. So han wir unserm uff in hose zu Nurenberg da alle Rursursten geistlich und werntlich by uns sassin mit zallichir meinge andern Jursten. Grefin. baner frien edele. und der stede uf dem stule keistrlichir almechtekeit gezerit mit keistrlichir ymfeln wat und krone mit sede geme bäradinmude von sullenkomenheit keistrlichis gewalts gemacht gesehit und mit keistrlichem bekantenisse bestedigit die nach geschriebene gesehe recht zu schwen und zu füren einbirkeit und ven Rursürsten und ein enninge wal in zulegene und auch zu sur bestissin den zugang, der vorg. virsmehit zur drennunge undmaniger hande schadin die daruz noch sulgent/die ist geschehin Anno Dsi Mccc Lvi. Indesne nona iiijto Idus Januarij in deme zehinden Jare unstr riche/ und in deme irstin Jare des keistrdumns.

### Wie das geleit fulle sin der Burfursten

Capit. primum.

ir segin von sichirm wisen von fullenkommene keisirlicht gewalt und beffedegen mit desem keisirlichen gebode so wanne und wie dicke wie bie nach nordurfft uff stet in geschichte ein Römischin König zu welin zu epme kunffeigen Reisir und die kurfursten nach alter läbelicht gewonheit zu der kur fullin farin so ist einjegelichir kurfurste ob iz und wan iz an in gemudit wird schulz dig zugeloidin ennen iegelichin sinnen mede furfürsten adir ir boten die sie darzu fendent durch ir lant gebiede und Stede und auch fürbaß so sie verrifte mogen. und gne geverde geleide lehin gein der Stat da die Bale geschehin sal/ und hinwedir umb zu varen by der pene menneidis und virluste siner styme die er zu der zyt an der kure babin sulte / und sekin daz er adir sie in die busze zu skunt gefallin sin / die adir der andem vorg. geleide sumig sint / adir daz geleide freueliche widdirsvres chint Darübir seten wir und gebiedin andirn fürsten gemeinlichin wie sie ges nant fin/diegelehint fin von deme heiligin Romischen Riche und auch allin Grefin Landisherren Rittern Knechten Edel und unedel burgern und gemenne und allen in sesses Burge und Stede / und alle Stede des Heiligen Richis daß sie zu derseibingnt soman die fur dun sal enns Romischin Ronigis zuenme fünfftigen feiser ennen iegelichin Rurfürsten so ers an sie forderd adir sine boten die er zu der fur sendit sullen geleidin durch ire gebiede und so sie ferrist mogen also vorbedacht ist ane alle generde / wer auch die vorgeschrebin unstr gesetze freveliche übirginge der sol zu stunt in die vorgenantin busze gefallin sin. Alle Fürsten und Grefin Landisherrn/Edel Ritter Anechte und alle wolegeborne due da weddir dunt due fallin in quot mennendes und verlust allir leen die sie von deme heiligen Riche hant und andir lehin von weme sis hant / und als irs guts wo sie iz hant / Alle  $(\mathfrak{B})$ burair

burgir und gemeinde die sich virmessynt dar weddir zu dunde die sint gelich meyne endig und darzu sint sie aller ire Recht friheit Privilegia und gnadin / die sievon dem heiligin Riche hant genklich beraubit / und ir lip und ir gut fellit in feistrliche achte und übir die selbin die wir von nu dirre zit mit gedat, als auch danne berauben von allim irrem rechtin. ist enme negelichin herleibit anzugriffen ungesrebilt mit engin gewalt ane gerichte und anzugriffin eins ietlichin Umptmannis und sullen darumb feine busse soch und anzugriffin eins ietlichin Umptmannis und sullen darumb feine busse soch von deme Riche ader von jemanne umb daz sie begriffin werdin / daz sie weddiren gemenne gut üffimbere / und des heiligin Richs gesehe und wirdeseit / und auch weder eigin ere und heil also groß ding freseliche gehindird hant / und auch als wedirspenische ungehorsam ungerruwe also bossich und ungtrüwelichin hantgedan No. Sppte.

No. Eppic.

> Rir fetin und gebiedin / das burger und gemenne den vorg. Kurfursten so Ofie ix von in fordern schuldia fin xuvirfeiffin und schaffin. dax man pu vir feiffe frife foir und iren boten / und ire fulfne notdurfft nach gemenme lauffe und So sie farn zu der stat. daman die fur begen sal. unde auch so sie von dan= nen farin. zu den vorgeschrieben dingen sal nieman kein generde legin, wer andirs darweddir dete. So wullen wir daz er mit der gedede falle in die bufze / die in dem vorgesehen widder burgir und gemeine von uns uzgekundit sint. Welchir her= übir von Kürsten Grefin Landisherren Ritter Burger und Gemenne enme Kurfursten so er ferit zu der kure einen Romischen König zu kiesen, adir so er von dannen ferit fintliche hude für machit. adir sich vermissit lage zu legen adir sie adir etlicheme undir in an finre adir finre lude lip adir gut ane griffit anebetrübit adir ir vorg. badin sie heischin geleide adir nit. den urteilen wir für fallin inder gedat in die vorg. buße mit allingefellin siner boßbeit. Also zu wise das ietliche Versone in die busse falle die wir nach undirscheit der Versonen bievor han uffaesekit. Were auch das extichir Rurfürsten mit etweine sime mitde Rurfursten fintschafft druge und undir in wellichirleve frieg widdirsache adir missehellunge lieffe / die ding fullen in feine wiß da weddir fin ennre fo demeandiren gebunden zugeleiden/ und sine boten die er zu derselbin fure sendet mit vorgesaktir wisze by der vene menneidis und virlufte fundir zu dem male siner stimme in der fure also for uz aesprochin if/Wellichir auch andir Kürste Grefe Landisherren Ritter Knecht Edel adir unedel burger adir gemenne von den steden mit etlichem Aurfürsten adir mit me uzsir in widdir wurdigen willin druge/ader welchirleie zwenunge frieg adermissehelle lieffe doch so sullent die selbin dem selbin adir denselbin Rurfursten adir prin boten die sie zu derselbin fure sendin darzu farin und berwiddirumbzufommen geleide geben ane alle widdirrede und generde / alfe ir ietlicher sunderlich virmidin wulle die egen. bufge die von unsuf sie gesprochin sint und wer darwiddir dete den urtenlin wir zu stunt gefallin in die selbinbusze / zu enner witern fichir:

sichirheit und festekeit allir vorgesetz so heiszin wir und wullin daz alle Rurfursten un andir fürsten Brefin Landisherren Edele Stede und ir gemenne bestedegin mit briffin und mit pren enden alle vorgesetze und sullin sich darzu virbinden mit gutem treuwin und ane argelist freffetlichin zu fullin brengen. und wer sich hundir zuge dieselben brieffezu gebin der fellit mit der dat in die bufze die wir nach undirs scheit der Personen ietlichim besunder uff gelegit hant / mit den vorgesetzen Auch willich Aurfurste wilchis ardis adir wirdefeit er ift lehn heldit von deme heiligin Riche adir Grefe Landisherren adir Edel adir der nachkommen adir irben die vor adir nach geschrebin unfir keisirlich gesetze und recht nit wullint haltin/adir in frefeliche widdirfprechinistis das ber ein Rurfurste ift zu ftunt so sullint die andis ren fine mede Rurfursten denfelben fürbazine uzir geselleschaffistiefzin/ und fal darbin finmme der fure und der Aurfursten stat werdefeit und recht/und fal auch nit ingesetzit werdin von der lehin wegin die er von deme Riche heldit. Abir ein andir furfte adir ein Edelman als vor geseit ift der da miffe dut an denselbin unfirn geset in den sal auch glichir wis nieman in lehin set in die er von dem beiligen Riche adir von iemans andire heldit. unde darzu fellit er zu ffunt in alle vorges fetite bufge/die fine perfone ane dreffint/wie wir doch unverscheidenlich in wullen und gefetithan/daz alle furften greffin landisherren/Edele/Richtir Rnecht Stede und ir gemenne virbundin sin/daz vorgesprochene geleide zu lihenne enme iege= lichin furfursten adir sime boten alse vor geredit ift so han wir doch ir ietlichem die monrenit fundirlich geleide und geleidis lude zu geordenerit die allirmeift darzu geschickit sint nach dem gelegir der gegin und stede als iz sich zu hant fullecliche uf in berit mit der nach geschrebin rede.

811 demirften den Ronig von Beheimein irbichenke des beiligin Richis fullin ageleidin Ergebuschofe von Mente/Babinbirg und Wirkeburgir Buschoffe/ der Burggrefe von Nurenberg/die von Hohinloch/die von Bertheim/Brunecke und von Sanaume/fede Nuremberg/Rotenburg/und Windigheim. Den Irts buschoff von Rollin des heiligin Richis irpfankelir durch Lamperten sullint geleis din irsbischoffe von Mente und von Orere der Valkgraue von dem Rine der Lantgraue von Heffin/die von Kabinelinbogin von Naffauwe von Dieft/Item von Afenburg von Westirburg/von Ronfel/von Limpburg und von falkinstein/ Itemftede Wetflar/Geilinbuffen/Fredeberg. der irhbuschoff von Drere irhfan-Beler des heiligin Richis durch Welschlant und in dem konigreiche von Arlet sullint geleiden der irtbischofben Menke / der Palkgraue vom Rine / anderwerve der von Spanheim von Feldenk/von Nassauwe Grefen Rume grefen / Bilde grefenvon Menburg / von Bestirburg / von Ronckel / von Limpburg von Diescht von Kabinelinbogen/von Eppinstein/von Fallinstein/und die stat von Menbe. Den Palkgrauen vom Rine ein droffeffe des heiligen Richis den fal geleidin der buschoff von Mente. Den Sirkangin von Saffin/ein irkemarschalg des beili-(23) 2

gin Richis fullin geleidin der Konig von Beheim / und die Irhebischofe von Menke und von Medeburg und die Bischofe von Babinbirg und Burkeburg/ der Margraue von Miffin und der Lantgraue von Seffin / Item die Epte von Sulde und von Sirffelde / und der Burgraue von Nurenberg / die von Sobinloch / von Wertheim von Brunecke von Sanauwe / von Falkinstein / und ftede Erfurd /Mulbuffen / Nurnberg / Rotinburg und Windisheim. Den Margrauen von Brannenburg einirtfamer des heiligin Richis fullim geleidin / alle die zunest genant fin/ due den Birhangin von Caffin geleidin. Bir wullin und segin kuntlich dazein iegelich Kurfurste der solich geleide wil habin/ also zieliche fordere von den er iz gedenchit zu heifdin / und den weg den er farin wil / vor virfunde daz die wilche darzu gesehit sint / daz selbe geleide zu gebin und alfoan gemanit werden fich zitlichin und bequemelichen darzu mogen bereidin. geschrebin gesetze die von des geleidis wegin gemacht fint / herluchtin wir daz man fie alfo fichirlichin fulle virften/daß ein iegelichir der vorgenantiff adir vil lichte nit genant ift / wem iz heim gedibit / daz von eme das geleide in folichir gefchichte gefordirt wird virbundin fin / undirden bufgen die for begriffin fint. daz geleide zu geben sundirlich durch fin lant und gebiede und auch fürbaz so er ferfte magane argelist.

Andirwerve segin wir und ordeneren daz der irgbischoff von Menge der dan zu ziten ift Sal iedem Rurfurften befundir die fure virfunden mit finem botin/ und mit finen uffin brieffin in den brieffin fal uz geleit fin dag und zilzuffchin den die felbin brieffe zu den felbin fürsten nach gemenme geduncke fommen mogin. Die felbin brieffe fullint haldin / daz von dem dage in den brieffen uz geleit innewendig drenin den neften mande fullin alle Rurfurften und iegelicher befundir zu Francfinfurd uf dem Menn geinwurig fin adir fullint iren guden glauphafftigen badin zu derfelbin zot und fat fendin mit irin fullin gangen gewalde mit irin uffin brieffin mit ir iegelichis groffem Ingeft besegelt eynen Romischin Konig zu fiefen zu furdirn in daz feifirdum/wie auch und undir wilchir furme die brieffe fullin gemacht fin / und maz wirdefeit an in fulle unverwendelich behaldin werden und in waz wife und moffe die Rurfurften irboten zu der fure fullin fendin/ und wie fie indem gewalt gebot und procurators ordenerin fullint daz findet man geschrebin und clerlich uz geleit/an deme ende die buchis/und dieselbe furme die danne gebin wird / Gebiedin wir und wullen von folkommen keistrlichem gewalt daz sie also

alzumal gehalten werde.

Bir heifzin und fetin fo iz darzu komet daz des Reifirs adir des Romischin Ronigs dot kuntlich wird in deme bifthum von Menke daz der Irgbischoff von Menke zu stunt innewendig enns mandis frist an ein andir zu zelm von dem das ge der funtlichfeit deffelbin dotis funt du mit finen uffin briffin terlichim Rurfurffen sunderlich den dot und die virkundunge alse vorgeschreben ift. Abenu derfelbe irhbischoff an der endunge adir virkundunge sumig ader villichte laz were von der zyt darnach in drey manden alse da abin zunest in deme gesetze geordent 1st/so sullin dieselbin Kurfursten von engem mude und ungeruffen umb die dogint ir truwe von der sieschuldig sin daz heilige Rich zu besorgin zusammen kommen die vorg. stat Frankfurt kyesen ennen Romischin Konigzu eyme kunstigen Reisu Ibsal auch ein ietlich Kursurste/adir sine botin in der zyt der vorgesprohm kure faren in die egenante stat Franksussiert nut me dan nmtzwein hundurt pherdin geredin in der zalmager mit yme furm sünsstig gewapinde adir invnere und nit me. Sundir der Kursurste der zu der kure geruffin were und zu der kure nit queme adir sinerechtliche boten mit sinen uffinbriessin mit sime großen Ingest besegelt/die sollin frien ganzin gewalt hilten eynen Romischin Konig zu siesen nit sente adir ober queme adir die selbin boden villichte sente und darnach der Furste adir sine botin inweg fure von der kure und ein Romisch Konigzu eyme kunstigen Reist noch nit gewellt were und auch nit liesze noch in setze wirdeglichm eynen waren Procuratorzu den vorg, dingen der sol darbun siner stumme und recht/ die

er zu der fure zu der felbin zit hatte und fie alfo gelaffin hat.

Wir segin auch den burgern von Frankfurt und gebiedin in by der crafft des endes den wir indarubir uff sehinzu siverenzu den henligen daz sie mit getrue= me ernfte und forgfame flifze behudin und beschirmen alle Rurfurffen und ir icgelichen von ubirfalle des andirn ob it weddir wurtigest under in uff stunde / und auch von allen luden mit allem irem fulle die fie und ir iegelichir in der vorg. zal der zweirhundird pherde in die ftat zu Franckfurt gefurd han andire fie fallint in miffetat megneides und virliefin auch genglichalle irrecht friheit wirdefeit gnade und laube die fie von deme heiligen Riche hant und mit der dat fallen fie in Reifirliche achtemit libe und mit gude und fi vonstunt herleibit enme iegelichem anzugriffin ungefrevelt mit engem willen und gewalte ane gerichte dieselbin burger die wir umb die geschichte von dirre zit also auch darnach beraubin alle ir recht als virredir ungetruwin und des Richis weddir fpenfcin/alfo wer dieselben angriffitder fal in keine wife fochtin keinerleie bufge von deme heiligen Riche/ daruber die burgir von Frankinf. durch alle die zot in der sich geburit ubir die kure zu dedingen so sullen sie in kenne wis nyemant in die stat laszin willichirleie wirdekeit Adels adir hirschefte er ift alleine die Kurfursten uzgenommen und ir boten und ir Procurator der ir iegelicher mit zwein hundird perdin sal in faren also for gefegir ift/ were abir daz nach der Rurfursten infard adir in ir gegenwurtefeit sich geburte/daz jemand in der fat funden wurde/des uzfard fullin fie zu ffunt mit den werkin bestellin ane allis virziehin undir allen den bufgen dne da foruber sieherzalt sin/und auch in der crafft des eidis den die burger darubir sweren sullin zu den beis ligen by der crafft dyf geinwurtigen gefehis als dovor ungeleit ift.

#### Ag andir Cap, von der kur eins Romischen Konigs.

arnach so die Kursursten sint komen in die Stat zu Franksurt des nessen morgens so der dag uffget sullin sie in ir allir geginwurtekeit in Sancte Bartholomeus kirchin daselbis dun singen eine mosten dan Sancte

Sartholomeus firchin daselbis dun singin eyne messe von deme heiligen Geiste daz erynir herze irluchte/und daz liecht siner crafft in ir sinne gisse daz sie mit syner helse gesturit werdineynen gerechtin gudin und nuzum menschin siesin din/So die messe gedan ist/so sullin die Rursursten alle zu deme altir gen uf dem principolomen ist/ alda sullint die geistlichin Fursten uber dem Ewüge Stipia.

Johais In principio erat verbumze, daz daselbis sur sie salgeleit werdin ir henden liplichin daran griffen/die alle mitallem irim gesinde sullint mit irin henden gewapint und der irzbuschoss von Menze sal in die surme des eidis gebin/und er mit yn und sie mit ymeadir der bodin die nit geinwurtig sin den eit in dutschin dun/ in dese wise. Ich irzbischos von Menze des heiligin Nichis irzbanzelir durch

Dutschelant und ein Aursurste sweren zu desin heiligen Ewangeligen die hie geinzwurteclichin fur mir ligin / dazichuf die druwe mit der ich Gode und deme heiligen Romschin Richevirbunden binkiesin nach allir miner bescheidinheit und virzunffr und mit Godes helse kiesin wil ein zielsch heubit Cristim folke/dazistein Romisch Ronig zu ehme kunstigen Reistr der darzu bequemeliche shalse ferre mich my bescheidinheit und mine sinne wisnt und by derselbin truwe so wil ich gebin mine stimme und willin und die vorg. kure dun/ane alle gedinge miedelon adir geslobede adir welchir wise soliche ding mogen genant werden/also helse mir Got und alle heiligen/Go der Eit von den Kursursten adir irin boten in der vorg. furme

und wife gesworin ist/so sullin sie sich schiefen zu der kure und sullint von der stunt uz der Stat zu Frankinfurt nimmer von einandir komen iz inhabe dan daz merer deil undir in vorgewellt ein zitlich houbit ein Romischin Romig Grissem sulse zu sim kunfftigem Reistr / wirzegin sie daz zu dunde drussig dage nach ein andir zu zehn von tage des gesworin eidis/darnach daz die drissig dage uz sint sullint sie fur-

baz me nit effin dan wassir und brot und sullint in keine wiß uz der Statiemmer fomen/ez sp dan for von in adir von den meisten deile und ir neinzitlich houbit der heiligin Griffenheicerkorn/Nach deme daz sie adir der meiste deile und ir in gewestit han dieselbe wal salgehabit sin und behalt in werdin/alse ob sie eynmundeclis

chin von in allen were geschehin. Gescheheiz auch ob etliche Aurfursten/adir ire boten durch etlichezit nit gegenwurtig werin/und sich virspedet/ adir gehindird

(verzo

wur-

wurdin und doch guemen/e die vorg. fur volendit wurde / dem bekennen wir dax man in zu der ture laszin sal in demselbin wesin in dem sie ift in der zut siner zufunfft. Banis nuvon altir bewertir und lobelichir gewonheit ungebrechinlichin bißber gehaltiniff/daz hie nach geschrebin fet. darumb so setim wir und bekennen von fullenkomen keisirlichin gewalt / daz der der in forgesatte wise irkorn wird zu eime Romischen Konige Go die kure geschehin ist e er sich keinerleie sache adir gescheffte von crafft des heiligen Richis it undirfte zu dune / so fal er allen undebifundir den Kurfursten geistlich und werntlich von den kuntliche ist / daz sie die nestin gledir sint des heiligin Richis/alle ir Privileige briefe Recht/friheit: fürlichin ding alte gewonheit und wirtefeit und waz sie von deme Riche biffan den dag der kure gehabit han und befessin bestedegin und befestin mit sinen besegeltin briefen ane furzog und weddir rede/und die vorg. stucke saler in alle hernuwin nach de= me daz er mit feisirlichir Imfeln gefronit wird die bestedungesol der herkorn enmeiegelichim Kurfursten bisundir dun / von irst mit sime koniglichemenamen/ und darnach undir siner keisir lichin wirdekeit hernuwin. In den dingin saler due Furstin alle inder gemenne und ir ietlichin besundir nimmer gehindern / me er ist fie schuldig gnedeclichin zu furdern ane argelist/In der geschichte so dry Aurfurffen geinwurtig adir der boten/ die nit geinwurtig fin den firden undir in adir uz ir gefelleschaffte dazistein Kurfurste der geinwurtig adir nit geinwurtig were zu enme Romischin Konige irwelte/deme irkennen wir mit gesetze/daz des irwelten stimme abe er geinwurtig were adir sine boten obome nit geburte geginwurtig zu fine volle craffi habe und die zal der fore mere und daz großir deil hersetzeglich den andirn Kurfursten.

## Aaz dritte Cap. von deme sitzin der irtzbischoff von Menge/Dryere und Kullen.

m namen der heiligen undeilsame Orivaltekeit seliclich Rarlus der sirde von gunste gotlichir gnade allezit merer und Konigzu Beheimzuewigem gehugnize der dinge gezirde und ere des heiligen Romischen Richis und keisirlichir wirdekeit und dangbirnutzemense gudis / furet einmudegir wille der wirdegin herluchtin Kursursten/die alse hohe fule fursichteclichir wisheit den heiligin du mit sorgsampr miltekeit mit der helse keistrlichis gewaltis recht wird gestirkit/und so sieme mit witer mynne gelichis gunstismit ein virstrickt sin so sie me seleclichin uzzistin gemach fruchtberl. freden undruwe allir Cristenheit. Darumb daz undir den wirdeginirzbischosin von Mente Kollin und Orere des heiligin Richis Kursursten allir krieg und argwan die undir in mochtin uf sten von deme furgange und umb wirdekeit irs sitins in keistrlichene adir in koniglicheme

hofe hie nach und furbas me zu ewigin ziten abe fin und fie ingeruwiger wife her= Bin und gemudis blibin die quemelichir bedrachten mogin mit gemeine gunffe und flife dognitsamer liebe die notdurfft des heiligen Richis zu drofte Griftim fulte/ So setin wir mit vorbedrachtunge mit allin Kurfursten geistlich und wertlich und mit irme rade unde von fullenkommenheit keiserlichis gewalts bestedegin wir mit desem gesetze ewecliche zu werin daz die irhbischofe mogin und fullen sigen mallinuffinlichin feisirlichin und foniglichin gededen an gerichte lehin zu libin zu diffche effin inreden und in allin andir werchin adir so in geburit zusamene komen zu dedingen umbdes Richismus und ere. der Bischoff von Orere sal gelich genn des Reifirs anklike fikin. Der von Menke fal in fime bischtum und in finer profincien/und auch uz wendit finer profintien mallir finre dutschen kantelarien/ ane in der profintien von Rollin fibin zu der rechtin fiten des Reifirs. Der von Rollin fal in sime bischeum und in finer profintien und uz wendit siner profintien in allem Lamparten und Welfchlant fitinzu der rechtin hant des Reifirs. wullen das dieselbe wife zu sikim by allir ordenunge alse vorgesprochingt/gehaldin werdenon den nachkomelingin der vorg, irsbischoffin Rollin Drere und Mente daz zu keiner zyt umer me keinerleiezwifil von den dingen uff sten.

### Qas III. Cap. von deme sitzin allir Kur-

farsten/und von dem zu Ruff in der Kurfursten einen Römischen König zu kiesin/und von den amptin der werntlichen Kurfursten Leistrlichis hosis

ienach fekin wir wie dicke iz sich heischit von destrstunde und fürbazme. So ein keisirk für hoff gehaltin wirt in iegelichim siken zu Rade zu dyssche und in wilchin andirn stedin da eynne Reistradir eim Romischin Konige mit den Kurfursten gebürit zu sikin. So sal der König von Beheim umb das er kronit und gesalbit Jurste ist. allirneste sikin bydem ir zbischoff er syvon Menke adir von Rollin / dem dan zu zidinane mittel gebürit zu sikin byder Rechten sittin des Reissirs nach geleginheit der stede und der provincien / alse ir friheit heldit. Nach deme Ronige von Beheim uf die selben siten sal sikin der Palkgraue vom Rine abir zu dem lincketem deil nach dem vorgenantin bischof ane mittel gebürit zu siken/sal der Hirbange von Salsin sikin. darnach der Margraue von Brannenburg. Indirwerve wie dicke und wanne das heilige Richtedig ist / von dannen sal der irksbischoff von Menke gewalt han/als iz auch bekant ist / daz er von altir herhat gewalt gehabit die andwn Kursursten sine gesellin in der kur mit brieffin by ein heisschunde alle adir die geinwurtig mogen adir wollin sin und in dem zil der Rursur

ffen by enn gefament fo fal der bischoff von Menke und fein andir finmme in nes men undir solichir ordenunge. Zum irftin so sal der irbbischoff von Stenke den irbbischoff von Orerean fragin dem die irfte stymmezugehörit / alfeiz von altie berkomen ift/darnach den irgbischoff von Rollin/dem die wirdekeit und daz anwit zugehorit/dazer enm Romifchin Konige die irste konigliche krone uff febir. Bum drittenmale von deme König von Beheimen der undir levenschen Furffen von konialichir wirdekeit den anefang heldit. Zum firdin male von dem Palkgrauen vom Rine zum fünffein male von deme birhangen von Saffen zum feffin male von dem Margrauen von Brannenburg. Go diß allis geschehin ift so sulline die vorg. Fürstin den bischoff von Menke irin gesellin wedirumb fragin/dazer in fine meinunge und finen willen ufinbare. Andirwerve in der hirschafft eine feifirlichinhofis / fol der Margrane von Brannenburg wassir gebin übir des Keifirs hende / adir des Romischin Konigs. Den drang saldienen der Konig von Beheim dazer doch nit schuldig ift/zu dunde undir siner koniglichir kronen er wulle iz dan gerne dun von willin. der Palkgraue von dem Rine fal daz irfte efzin ane dragen/der birhangevon Saffen Marschalgsal fin ampt dun als is von altir ber gewonlich ift.

#### Aaz V Cap. von des Paltzgrauen und des Hirkangin von Sassin amptensodazheilige Rich nithoubitis hait.

Reiedickeizhienach geschicht daz daz heilige Rich ledig stet/Eosal der Valk-Jarafevon dem Rine/ Fürmundir sin des heiligin Richis von der Paltsgraueschafftwegin zu der hant eins kunfftigin Romischen Konigs in den landin des Rines und swabin und in frenschingebiede mit gewalt gerichte zu haltin/ geiffliche gabe zu lihin gulte und gefelle in samen/in lehin zu se gin Eide umb getruwefeit andes heiligin Richis stat und in des selbin Richis namen zu imphahin/dasselbe sal doch alliszu siner zit/ von deme Romischen Ronige der darnach herwelitwird hermwit werdin/und fal manymedie eide alle von nuwem uf fwe= rin/alleine uz genommen der Fürstin lehen und van lehin/der lehin und insehin behaltin wir besundir alleine dem Reiser adir enme Romischen Ronige. doch sal derselbe Palkgraue wiszin / dazyme uffinlichin verbodin ist / alle virandirunge adir virsehin des Richis gut die zit er furmundir ist / der hirhange von Sassin sal ein furmundir fin an allin Steden da man Saffin Recht heltit und allir wifze und masze alse dafor uz ist geleit und wie doch iz syvon altir gewonheityn bracht als man sprichit daz ein Reistradirein Romisch Konig in sachin umb die er hat zu antwurtenvor einen Palkgrauen des Rines der da ift des heiligin Richis ein irhdroffesse und Aurfurste / doch so mag derselbe Palkgrafe das gerichtenirgin and dirswogehaltin / dan allenne in des Richis hoff, da der Romische Konig gegend wurtig ist.

# At VI Cap, von der Kurfursten wir defeit ansignangen und anstengein andirn gemeinen Kursten.

ir sehin ewecliche wie dicke iz sich fürbaz ine gebürit dazeinkeisirlich hof gehaltin wird daz die vorg. Rurfursten geistlichin und werntlichin nach dervorgeschrebin ordenunge und wiseir Stede zu der rechtinund lincketen hant unwirwandelt haltin und salin adir pr kenme in wilchir leie gededin die in den hof horint kein andir Jürste/was wirdekeit und ardis er shin kein wis für gezagin werdin/angen/an sistin adir an sten und by sündir daß mitnamen der Roznig von Beheim in der hirschafft solichis hosis en allin und sundir vorg. stedin und dedin unvirwandellich sal für gen eymeiegelichen andirn Konige in was frizheit adir wirdekeiter herschinet/dem villichte von exslichir geschichte adir sache gez dege darzu komme adir do sin.

### Aaz VIICap. von der Fursten nachkomen.

Sondir den unzellichin forgin von dem unfir hirhe degelich virmudit wird umb daz felige wefin des heiligin Richis/ daz wir von Gote mer feleclich befißin so ist unfir bedrachtin zu für darzu berichtit wie die begirliche heilsum ennnefeit allezyt undir den Rurfursten des heiligin Richis stedecliche grune und ir herhin in ennekeit lutirmynne inthaltin werdin / von der fursichtekeit der wildin wernt so snellir so lutirlichir zu rechtir zut geholffin / und so vil undir den Kurfur= sten kein wersal sich virzuckit und minne lutirlichin wird behüt / und verborgin frot ift abe gesnedin so iegelichis recht luthirlichir wird irluchtit / Wann nu gemeinlich lang und breit uffin ift/ und villichte durch alle die wernit funtlich / das die hirluchtin Konig von Beheim Palkaraue des Rines/Hirkange von Saffin/ Margraue von Brannenburg von des Richis crafft/und irre Furstendum in der fur eine Romifchin Ronigis zu funffeigem Reifir mit den andirn geifilichin Rurfursten rechte stimme und stat habin und eine mit den andirn gesetzit sint daz sie ware und riliche Rurfursten fint des heiligin Richis. Daz nu it in funfftigen zis ten materie ergirunge und missehelle uff sten undir der Rurfursten sone adir ir nachkomen von rechtstimme adir gewaltzu der kur / und alse om gemenne gut mit kunftigem schedelichin virziehin wurde gehindird/dem schadin zubegenen/heilfametlich

metlich mit Bob helfe/fo fekin wir und bekennen in feifirlichem gewalt mit defem geinwurtigen gesete ewecliche zu blibin. Hach deme daz dieselbin Kurfursten und ir iegelichir dot gi des recht simme und crafft zu fiesin sal fallm an sinen irstinelis chingeborin Con/der ein leie ist/ob der nit were so sal die fure frilichin fallin uf desselbinirstin geborin Son elich und leie ane weddir Rede eins iegelichen, were abir daz derfelbe irfte geborn fon von dure wernde vor vir fure ane knabin irbin eliche leie fo falvon craffe dis feisirlichis gesetzisrecht stimme und gewalt der fure fallmufden altin brudir leie der von warem fedirlichim framme ist fomen und da nach uf des felbinirftin geborn fone Soliche nach fomen falewecliche behaltin wezden an den irsten geborm sonen und irbin der Kurfursten an rechtstimme und gewaltvorgendoch alfo obein Kurfurste adir sin neste geborn son/adir andir sine so: ne leie sturbe und gedene dazer liesze knabin irbin elich leien die nit follen alt we= rin/sosalderalste brudir des dodin desselbin dodin kindir fürmüdir sin und beforgen biz daz altiste undir den kindern zu fullim Aldir komut daz altir achtin wir an enm Rurfursten achezehn jar fullentommen/und wullin und jegen daz izewece liche alse gehaltin werde/und wanne der altir son zu dem altir fomit/so ist er furmundir zustunt schuldig umb in zugeben recht stimme und gewalt / mit amymit und allis daz darzu gehörit / were izo auch / daz etlichiz des felbin fürstendum dem Riche ledig wurde von deme salder Keiser adir Romisch Konig der danzu den zie den ist fursehen als von dingen/daz an in/und an daz Riche mitrechte gefallin ift. allezit unfirm Ronig Riche von Bebeim fo iz ledig ist behaltin fine friheit Recht und gewonheit über die fur eins Konigis von Beheim die geschehm fal von den inwonendindes Richts/alfeir Privilegia haltin und von langur gewonheit gehaltin hant von kriftenlich in Reistrn und Romischin Konigin / den Friheit Rechtin und gewonheit wullen wir mit defen selbin keisirlichin gesetze in kenne wis schade vir sin unde nachme. Wir seben und virendungen nu und zuewegem kunftigen ziren/daz dieselbin friheir Recht und gewonheit mit allir ir schrifft und furme uns zwinellichm mit festefeit irre crafft gehaldin werdm.

#### As VIII Cap. von der Friheit des Konigis von Beheim undsinerlude.

Ilse iz hievor den Grisslichin Konigin von Beheim unstru altirn und furfaren und dem konigriche von Beheim und des selbin Richis krone gnedeclichin ist virlichin und virhengit von den Romischin Keistru und Konigen unstru farn und nach in demselbin Riche von derzit / da wedir hut die dagie kein gedenschin ist von labelichir for beschriebener gewonheit von langin zuen und mit geswonheit der gebruchinden inbracht ist ane wedir Rede und ane alle wedir vurdes keit

feit gehaltin ift / daz fein Furfte / Landisherre / Edel / Ritter / fined ( / Burgman / burgir nach dan kein persone desselbin Richis / und allis daz darzu hoeit / an welchin ende daz ift. zu feins clagirs ansprache was wesins wirdefeit adie arbiz derfelbe clagiz ift Inmoge noch infulle geladin gezogin noch geruffin werdin/anteiner leie und vemans andirs gerichte dan alleine vor des Konigis von Beheim/ und des koniglichin hofis Nichtir adir gerichte/herumb so irnumin wir und besiedegin wir von fichirm wifzin und fetin mit unferm geinwurtigen feifirlichem gefete mit fullinkommen keisirlichim gewalt dieselbin friheit gewonheit und gnade eweclichinfiedezu haldene/ ob ieman von den vorgen. er fy Surfie Landisherre/Edel Ritter fnecht burger Burgmanadir gebure adir andir willichtrlege borg. Perfone zu iemans gerichte uz wendig des Konigrichis von Beheim geladen wurde wedir die vora, friheitgewonheitadir gnade in lastirvere / adir schultvere adir virmuffchetin fachin/adir in welchem andirn geschefftin zu wilchir zit daz geschehe die Persone die alsogeladin wurde iff nit schuldig zu ir chinen / adir zu antwurten an gerichte andire dan vorgeschrebinstet. Dbnu von eim Richter von weme der gefekit were adir was gewalts er were uzwendig des Konigrichis von Beheim wedir denfelbin der nit vorgerichte irschene in gerichtis wise gefaren wurde miturteile die urteil sie sin undir sprochinadir geendit urteil enne adir mem wilchin sachinadir geschefte daz geschehe/adir in waz wife sich geburte/daz dieselbin urteil uz gegebin und gekundit wurdin/die ladunge gebot processe und urteil und allis daz von in ingerichtis wise mage geschehin adir virsucht werdin / daz virnichtin wir allis und duns genklichin abevon fullinkomenheit keisirlichis gewaltis. Darzu legin wir uffinlichin und seximmit desem keisirlichem gebode vorg. gewalts ewecliche zu werinde als iz in dem vorg. Riche zu Beheim fliefzeclichin gehalt in ift von der zot da wedir nieman fein gedencken hat / daz ubir al fein Furfte / Landisherre Edel Rittir Enecht burgir burgman gebure nach fein Perfone adir in wonende des Konigrichis von Beheim willichirleie wesins wirdefeit adir ardiser sy sullint fich numpr beruffen von teine gerichte urteil adir geboden des Ronigs von Bebeim adir sine richtir unde sullin sich auch immer beruffin zu ehme andiren gerichte waz wedir fie an koniglichem gerichte/adir des Richis Richtir gedan adir gesprochinadir gehaltin ift/adir hienoch wiedir sie gesicht adir gesprochin wird. schicht iz abir daz etliche beruffunge angerichte adir uz wendit gerichte geschehe zu funt fullin diefelbin beruffin mit kenner crafft besten/ und die sich beruffin han sul-Imt wiszin daz sie zustunt fallin in bufze virlusteteit irre fache.

### Aaz VIIII Capitel von den Sultgrubin

in dem Niche zu Beheim.

Sir sehin mit desem geinwurtigen gesehe ewecliche zu werinde daz unstrungenschemen Konige zu Beheim/und alle Kursursten geistlich und werntlich mogint

mogint han gultgrubin und andir grubin von smedesamen dingin und salkgrubin die ikunt fundin sint / adir hernach fundin werdin in deme Beheymschen Rich adir in Landin die deme selbin Riche undirdenig sin mit allin rechtin alse sie iz bizeber gewonliche besessin hant. Sie mogen auch Judin han und zulle nemen alse iz hievor uff geseit ist / und mit lobelichir bewertir gewonheit von langin ziten an unsern seligin altirn Ronige zu Beheim und andie Rursursten undir altirn mit virschrebinen lausserechtecliche bekant ist zu behaltin.

## Aaz X Capitel sagit von den Muntzen und andirn gnaden des Richie zu Beheim, etcetera.

Sir sein fürbaz me daz die Ronige zu Beheim in irme Niche und in allin Slandin die deme Riche zugehorin an welchin steden sie wullint mogint dun Slunkin slahin von gulve und silbir undir allir wise und surme als iz in deme Riche zu Beheim. uff dese zit in fredesamir stedir bestihunge gehalten ist. Uuch wullin wir mit desem kerstrlichem gesetze und unstr gnade ewecliche zu werinde daz den Rurfursten Ronigen zu Beheim herleibit sir von erme iegelichim Tursten/Herrn/Grefin/und andirn luden ein iegelich sant burge irbe ergin adir gut zu keisstin und an sich zu gewinnen/ungabe adir inphandis wise uff zu nemen undir gewonlichem gedulde der lande burge irbe eigin adir gut also zu emphahin adir keissin sur ergin lehin sur lehin/also daz die Ronige zu Beheim von den selbin landin/burge irbe eigin und gut deme heiligin Romischin Richevirbundin sin zu gebin und zu dienen singewonlich recht. Diß geinwurtige gesetze und gnade streckin wir mit erasst unswes keissirchichin rechts zu allin Kursursten geistlich und werntlich und zu iren nachkomen und ir eliche irbin mit allir wise und gedinge alse vorgeschrebin ist.

## Saz XI Cap. von Kriheit der Kurfursten des Romschin Richies.

Tr sehin auch alse wir sund in han daz in alten gezidin gehaltin ist / daz keisne Grefin Landisherren / Edel / gelehinten dinstman Burglude Rittir / knecht/Burgir und burgsessen adir kein Persone in wilchim wesins ordins adir wirdekeit die undirdenig sint den Stifften Rollin Menke und Orere / nit mogint geladin noch beclagin noch beclagin noch bezagin adir geheischen werden zu iemans ansprache an keim gerichte uz wendig gebiede der stifte danalleine sur gerichte der Irhbischof, und irm Richtirn und also daz bizher gewesin ist / also salt stur wirtir ewecliche gehalten sin. Were iz abir daz die undirdan der vorgestisste

Stiffte weddir unfir dis gebot zu iemans ansprache wurde geladin an iemans gerichteuzwendig gebiede und gemirche der vorg. Stiffte in waz sachin daz were ! umb ere adir umb gut adir gemifichete fache der ift nit schuldigzu irschinen adir den gerichtingu antwurten. Und dieselbeladunge und Processe unde alle urteil wie man sie nennit die widdir die nit komendin geschehin adir gesprochen werdin von den uzsirn Richtirn und allis daz daruz gelaufin mag / herkennen wir fur nicht mit dem so iz geschicht. Darzu legin wir und sehin/daz Grefin/Landisherren/ Edel/gelehinte dinstmanne burgmanne/Richtir/fnecht/burgir/gebure nach feinerleie Perfone die denselbin stifftin undirdenig fint / wilchir hande wefins / wirdefeit adir ardis sie sint der keime ist herleibit sich zuberuffen von den gerichten wise urteil adir geboten wie sie genant sint / die wedir sie gesprochen sind adir gesprochin werdin an der irkbischofe adir irre zielichin ampelude gerichte aldie wile dax inandenfelbin gerichtin rechts nit virsagit wird / von den fie claginde fint. waxberuffunge hiewedir geschehe / die fal mannit inphahin und fundin sie vir Abir an gebreffin der gerechtekeit so spallin vorg, herleibit in den sachin nn recht virsagit/ wird sich zu beruffin unde alleine zu feistrlichem hofe und gerichte adir vor des Richtirs gehorde der zu der zit gerichte besehrt in keistrlichim hofe/ und fur keinen andirn Richtirn wazhie widdir geschehe daz sp zu ftunt virnichtit. dax felbe gesetse wullin wir mit crafft unsire geinwurtigen feisirlichis gerichtis geschickit ban zu den berluchtetin werntlichin Rurfursten Palggraue / Hirhange von Saffin/und Margrafe von Brannenburg und zu irin irbin nachkommen/ und undirdanfulleclichin undir allir wife und gedinge alfo vorgefagit ift.

## Aaf XII Cap. von samenunge der Rursursten.

Indir den manigfeltigen sorgin eins gemeynis gutis in den unsir gedang dicke inzuckit wird/so hat unsir wirdekeit angesehin daz iz notdurstig sp/ daz die Rursursten des henligin Richis/ die da sint feste stuzil und unbewegeliche sule des Richis me zusamene komen dan bizher gewonheit ist gewesin zu sprachin und zu dedingen von des Richis und der wernde heil alsse durch ferre geleginheit der lande einre von demandiren wonende sint / So viel sie baz konnen gesagen und mit ein andir geredin von den inbrechinden gebresten der lande die in bekant sin/und kunnent mit gesunden Rade ire sursichtekeit heilsamehelsse gebin und gemachesame widir brengen / solichin gebrestin. hievon ist daz in dem hohin unserm hafe zu Nurenberg der durch unstr wirdekeit wirdeclichin begangin ist mit den irlichin geistlichin und herluchtin werntlichin Kursursten und mit andirem Fursten und Herrn / da han wir mit betrachtim mude mit denselbin Rursursten und

mit irim Rade geordenerit umb ein gemenne aut und heil daz diefelbin Rurfurffen furbaz mezu eim male alle jar vier wochinnach dem Officlichin dage felbir fullint zusamen komen in eklichir Stat des Richis und nu zu derselbin zit dis geinwurtigenjaris fal von uns und denselbin Furstin begangen werdin gespreche und hoff mit derfelbin famenunge in unfir feisir lichin stat zu Mege/ und da fal von uns mit der Furstin Rade beschedin werdin stat der vorg. samenunge welchis dagis furbas mein dem nach gendem jare man zusamene sulle komen dese ordenunge fal alleine werinzu unfirin und der Furstin wille / die wile die ordenunge werit so nemen wir die Rurfursten in unsir feiserlich geleit zu deme vorg, hafe zu kommen zu bliben/und auch wedir beim zu varin / herumb daz daz gespreche und Rat gemeis nes gudis und friedin nit gehindird wurdin mit virziehin adir blibin in droste/ adir mit ubir meszigeme flisze der wirtschafft alse iz etwan gewonlich ift geschehin/ So ordenerin wir mit gemeyme willin daz furbaz me die wile der vorg. feisirliche hoff adir samenunge werd keim Furstin irleibit ist gemenne sproche zu haltene/abir fundirlich gespreche daz die ordenunge der feisirlichin dingen die zu dunde sint nit irrint/die fint mit maßen virhenget.

## Aaz XIII Cap. von deme wedir ruffen der Friheit.

Indirwerbe set in wir und bestedegin mit desem keisirlichim gebode / daz alle fribeit und briefe welchin Personen was wesins surnemekeit adir wirdekeit fie fint adir Stedin frien adir engin die von uns adir von unfirn feligin furfarn gebinfint undir wilchim inthaltenise der worte übir Recht/gnade friheit gewonheit adir gut/die von uns adir von unfirn feligin furfaren Romifchin Reisiren und Konigevoneigin willin/adiryn andire virlichin fin/adir hienach von uns und vonunsirn noch fomen Romischin Reisern und Konigen virlichin wurde die in fullint noch in mogint genklich an feinen dingin gelekin adir abe gezihen den friheidin gerichtin/ rechtin eren adir birschefftin der Rurfursten geistlichir und werntlichir weiz auch daz in solichin fribeiden und briefin etlichir Dersonen waz furnemekeit adiz wirdekeit sie werin adiz gemenne alse Egenant ift uzgenomelichin beforgit were adir hienach virhut wurde nit fullint wedirruffinlichin fin / ez in we dan daz von denfelbin brieffin und friheit undir allin worten in en begriffin wurde nach ein andir sundirlich redegeschehe von wortin zu wortin / dieselbin brieffe und fribeit nach dem und also vil alse sie abeziehinde / fint den fribeit gerichten rechtin eren adir hirschafft der vorg. Rurfurstin adir ir ieglichim an deme ende wedir ruffin ir fie von fichirme wifzin/ und dun fie abe und fetin von feifirlichim gewalte daz man sie virste und halte daz sie wedir ruffen sin.

(E) 2

### Saz XIIII Cap. von den die erin engen berren boßlich wedir sagen.

(netwevillandiniz geschicht/daz dinstman und gelehintemane dielehen und die gulte die sie von denselbin herrn hant mit wortin und mit geuerden uff fagin unzitlich und uff gebint/und fo diefelbeuffgabe geschehin ift/ So weddirfagin fie boflich denfelbin herrin und dunt in ir fintschafft funt / und darnach dunt sie in großin schaden und dieselbe gulte und lebin die sie von der fintschafft und frieges wegin hant uff gegebin die griffin fie an und bekomern und halten fie. Serumb fetin wir mit defem geinwurtigem gefete ewecliche zu werinde / daz diefelbeuffgabe fal man virnicht han / als ob sie nie geschehin were Istinst danne daz dieselbe uffgabe und uffsege von in frilich und mit werfin geschehe/also daz daz seb be que quite und lebin den berrin von un liplichin und redelich rede uffgebin. In folicher wife/daz diefelbin wedir sagere die herren andenselbin guten und gulte und lebin nummer zu keiner zut betrubinadir schedigin von yn adir mit andiren nach infullint darzu Rat helffe adir gunftnummer gegebin. Wer darweddir dut adir die herrin andenselbingurin lehin/adir an andirn irrenguten betrubit/adir in schadin brengit adir wer dem der soliche ding dut Rat und helfe irbudit der virlusit au ffunt/diefelbin lebin und gulte und ift irin loiz und fellit in ees richis achte und fullin furbaz me zu allir zit fein weg uffin fin noch in mogint yme in feine wis von nuwemuff gelichin werdin. Was hiewedir geschehe das hette feine crafft. leste begriffin wir mit desem gesetze daz die von den die uffgabe nicht geschicht / und weddir ir herrin frefelichin dun / und fie wiffinlichin ane griffint mit weddir fagin adir mit unwedir sagin zu stunt fint sie gefallin in alle vorg. bufge.

## Daz XV Cap, von den bosen einhelligin die sich virennegin weder die den sie billiche und irdan sint.

we von den heiligin gesehin virsmehetin und virwurffin eynunge und unzemeliche samenunge adir virbindunge in den Stedin/ und uzwendig/ adir
zusschin Stat unde Stat adir zusschin Persone und Stat / adir zusschin
Persone und Persone geslichtis halb adir wilchir-leie andir schuns darzu dunt globe und eit virbintenize und gedinge und ynbrachte gewonheit zu denselbin dingin
die wir billichir schehin ein stor virwerffinwir/ und virdampmen und von sichirm
wissen vernichtin wirs als. Welliche Stede adir Persone ezsh undir in adir mit
andirn waz wirdefeit ardis adir wesins sie sint/soliche virbintenize biz her hant
gedan adir hie nach sich virmessenzu dunde ane irre herrin laube der undirdan sie

sintadir den sie sint dinstliche adir in der gebiede sie wonent / und dieselbin herren nit uznemen alse die virbintenize anezwivel von den heiligen gesehin der Eristinkihir mer. unsir sursarn sint virbotin und abe getan / als virbieden auch wir / und dun sie abe / alleine uz genommen die Fürsichtebeit / und virbintnize die die Furssen und Stede undir ein andir umb gemeinen frede der lande kuntliche undir in bestedeget hat/die behaltin wir sundirlichin unsir herluchtenuge und lazin sie blibin/biz daz wir zu Rade werdin / waz wir davon ardenerin ewaz abir sundirlich Dersone surbazme soliche globede virbintenize bose vireinunge und gedinge ane singe weddir die geinwurtige gesehe und altrecht/daz davon gemacht ist / der sellit zustunt in virlust sinererin und buze zehen phunt gultie sist z ein stat adir ein gemeine die wedir daz gesehe dunt die girhundirt phunt gultie / und virliesin alle friheit und beistriche wirdebeit/daz halbe deil der gult buze sellit in feistrichin sag/daz andir deil dem herrindes landes zu des schadin die virbintenize geschehin ist. Uluch fallint die vorg. die mynre nit in buze der altin recht die weddir die bosen einsbelligin gesehe sint.

Qaz XVI Cap. von den Palburgern.

Soil clage hat uns furbracht daz etliche burgir und undirdan der Fursten der Landisherrin und andir lute suchint von inzu werffint die burdin geburtlichir undirdenekeit und smechlichin schaffin sie mit frefelichir gedurst daz sie in andirnftedin inphangin werdin zu burgern und hant daz hievor me gedan/und myt mynrewullin fie lipliche figin in landin Stedin festin und darffin der irftin herrin/die fiemit folichir geuerde gelafzen hant/und derfelbin Stede friheit darin fhe fich geburgirt hant wullint fie fich frauwen und hertriegint Schyrm, von in. Sie heifzin Palburgir in durschem lande. herumb wan im geuerde und schalfeit nieman fulde zu helfe komen/Go fegin wir uz fichirem wifzen kenfirlichiz gewalts mit gefundim Rade allir Rurfurftin Geiftlichir und Werntlichir und beffedegin mit desem gesetze zu ewigir werunge / daz die vorg. burger und undirdan die ir her= rin also virspottint in allin landinund Stedin des heiligin Richis von desemdage und hienach der Stede friheit und recht numer fullint geniefzin / in den fie fich in folichir geuer de fchaffint zu burgern/adir bizher geschaffint hant / Es indan das fie fich zu den felbin fteden lipliche ziehin/und darinne engin hert ftedeclichen habin und werlich ane driegin darinne wonnen und schuldigir burde und Stede ffure in denselbin fedin undirdenig fin/und welche weddir die gefete inphangin fint adir inphangin werdin/daz inphahinfal feine crafft han. und fullin noch in mogin in feinen fachingeniefin friheit adir Recht der Stede da fie inphangen fin ane weddir rede rechtis friheit adir gewonheit von wilchin zitin fie inthalten fin / die wir alle widdirruffin/ alse vil alse sie desem gesetze widdir sint und hertennen sie ane  $(\mathfrak{F})$ 

crafft. umb die vorg. fructe alle die recht der Furffinder herrin und andir lute die siehant anlibe und an gudenre undirdan die sie in vorg, wiselaszin sal in alleznt behaltin fin/und me die vorg. burgir und fromede undirdan weddir dis gefete inphabin lastin sie sie nit in ymemande nachdem daz dese geinwurtigen ding yn virfundit fint / fo fint fie umb denfelbin ubirgang gefallinin virluft hundirtmark lodegs gults / also dicte sie iz furbaz dunt. Des gults sal halb fallin in teisirlichin sag/dazandir salaneabelaszin/ den herrin der lude die weddir diz geseige inphangin fint.

Qaz XVII Cap. von wedirsagen.

Ille die sich fürbaz ane virmezin wedir ieman von Rechtir sache zu wedir sa-gen/und den unzulich in ir wonunge adir da sie geniemliche nit wonen/weddir fagit / daz herluchtin wir daz sie den wedir sagiten fennen schadin mit irin mogent gedun an brande anraube anzuckin von nu falsch und generde nieman fulde zu helfe komen / So bestedigen wir mit desem gesetze ewecliche zu werinde daz die felbinweddir sagunge die also geschehin ist / adir hienach geschicht mit sal crafft han wedir herrin adir andir lute mit den die weddir fagere hant gewonit angeselleschaffe inheimelich keit adir in andir irlichir fintschaffe / und sal auch nit fin daz mit der wise eins iegelichins wedirsagins ieman an gegriffin werde mit brande raube adir zuckin/Essy dan daz die wedirsagunge dry naturliche dage deme weddir sagetin vorhin lipliche virkundit werde uffinlichin / adir an die stat da he gewonsichen wo nit und daz von demselbin virkunden mit waren gezugin sicher befennen moge geschebin/wer andirsieman weddir sagit/ane anegriffit/der fellitzu ftunt in unere als ob fein weddirfagin were gefchehin. Und feben auch daz derfelbe von eim iegelichim Rittir als enn virredir mit rechtir buffe gevineget werde. Wir virbiedin auch alle unrechte friege und alle unrecht brantraub zuchn und unrecht zulle und unrecht geleide / und abedrucken gewonlichis schekins umb daz geleide undir der bufge der heiligin gesetze die übir die vorg, ding undir ietlichis sundirlich zu bufzen gesetzit sint.

### Qaz XVIII Cap, von dem bryefe der fureandie Kurfursten.

d hirluchten und großin Furstin Margrafen von Brannenburg des heiligin Richis Irkkamer unserme mede Kurfurstin und liebin frunde / dun wir Irhbischoff von Menke kunt myt destr geinwurtigen batschafft / daz die kure eins Romischin Konigis sich zu dirrezit geburit zu dunde und von schuldeunstre ampte Soruffin wir uch zu derfelbin fure/ alfe wir sullin daz ir von deme dage dis brieffs undir dren mandin nach ein andir zurechen von uch selbir mit uwirn geweltigin boten / Eyme adır me die adir der fullenkommen gewalt habenkomen zu der stat/die darzu gehorit/nach der wise der heiligen gesehe die darubir gemacht sint / alda zu beradin ubir ein zu komen mit andirn unsur mede Aursursten von der kur eins kunsktigin Romischin Konigis der danach mit Godes helse gesurderd werde zu eyme Reisir und auch an der selbin stat zu blibin/biz daz dieselbe kure volbracht wird und auch ander sachin zu dunde / und uz zu dragin als man sindet uz geleit in den heiligin gesehin/die darübir bedrechteclichin gemacht sint. und kommen ir nit adir uwir botin so für farn wir doch uff ende / mit unsirn mede Rursurssen inder vorg, kure alse die keisirlichin recht geseht hant.

## Zaz XIX Cap. von der furme des getvalt brieffis des Kurfursten der sine botinsendet zu der fure.

Sir Lodewig von Gotz gnaden Margraue zu Brannenburg dun kunt allin gemeinemit dirregeinwurtigen schrifft. Sit daz die fure eine Romischin Ronigis an fellitzu dune von redelichin fachen/ und wir mit forgfame begerinde fin zu bedenckin umb des heiligen Richis ere daz iz it schedelichin swerin schadin undirlege Somachen wir und sesin und ordenerin Johannem und Paulum unfir liebin und getruwenvon den wir sichirlichen sunder getruwin haltin ane allin zwinel unser warerechtliche Procurator, und sundirbarbadin mit allin rechten wife und furme / in den wirs allirbest und creffilichir mogin machin und funen/ Sie beide und ieclichirimgantemacht alfe daz des recht und gedinge der die fache undirhandin hat nit befzir fin / und waz von ir yme an wird gefangin dazmag durch den andirn geendie werdin/und rechtliche ende nemen zu dedingin an allin stedin mit andirn unstrn Kurfursten geistlich und werntlichen / und mit yn ubir ein andir zu komen und zu enden/umb ein wole geschickete ungebreschafte Dersonenzu kiesinzu eyme Romischin Konige / und daz dieselbin procurator mogin geinwurtig fin / den dedinginzu habin übir die fur folicher Perfone und zu handeln und bedrachtin von unfirn wegin an unfir ftat / und namen diefelben Derfonen zu nennen und an sie zu gehellin und zu ehme Romischin Konige zu furdirn und zu kiesen/ und uff unfir sele ennen ietlichin eit zu sweren/der darzu notdurfftig iff/adir gewonlichin wird zu den vorg, fuckin und daz sie mogin eynen andirn adir andir scheffener segingu gangir crafft/und denselbin adir dieselbengu weddir ruffin undzu eune alle ding sunderlich waz zu den vorgeschrebin dingen notdurfftig nute adir bequemeliche wirt zu dunde geinwurtig zu sinde uff ein fulbrachts ende des benennyns und des beradis derselbin kure und auch ob die vorg. flucke adir ir ietlichis heischin ein fundirlich gebot/ Auch ob die selbin grafzir adir me sundirliche werin/dan die vorg. ding adir wir selbir mochtin dun / obe wir dem gescheffte und der der kunfftigen kur mit unsirs selbis libe geinwurtig werin / und wullin stede und geneme habin und globin festeclichin zu haltin/ewecliche waz durch dieselbin vorg. unsir scheffener und bodin und von den die sie gesetzt hant/adir setzinde sint von in adir von ir yme in den vorg. stucken gewircht wirt adir geschicht / adir in wilchir wise daz geordenerit wird.

## Aaz XX Cap. von der eynekeit der Furfindum und Recht die inzugehörinetcetera

Canalle Furstindum von der crafft werntlichir Aurfursten recht stimme habin an der fure eins Romischin Konigis mit demselbin recht ampt und wirdefeit mit andirn rechten die in zu gehorint/und davon hangint also gar fint zu samen geschickit und unvirscheidenlich in virennneget/daz recht stime ampt wirdekeit die zu iedem Furstindum gehorit nit gefallin mogin uff eynen andirn dan alleine an den der daz Furstindum mit lande und mit allim dem daz darzu gehorit kuntliche besitzemit dinstbirkeit mit lehin und hirschafft daz bestedegin wir/ daz eim ietlichin der vorg. Furstindum mit recht mit stimme der fure und ampt und mit allir wirdefeit die darzu gehorint also sin vireinet und ungedeilit by ein andir blibinzu ewigin zitin also daz der besitzir eins ietlichin Furstindums sal sich frauwinenner geruwigin frihin besitzunge recht stimme ampte wirdefeit und allir dinge die darzu horint/ und fal auch derfelbe von allin Aurfursten ein Aurfurste gehaltin fin. Derfelbe unde niemanandirs fal von den Rurfurffin zu allir zit zu der furegenomen werdin/und zu andirn gedetin die umb ere und nut des heiligin Richis fint zu dune/und anealle weddirrede fal man in zu lafzin. Noch ir keins der vorg. dinge fullint von ein andir gedeilit werd in / wan sie fint und fullint unscheitbirlichin sin/ Noch in mag sie auch nieman zu deilin gefordirn weddir an gerichte adir uzwendig an gerichte noch mit urteil ubirkomen. Ez falauch nieman den horen der da eins fordert ane daz andir/gescheheiz abir von irunge adir andirs daz ieman virhort were. Alle brieffe gerichte urteil adir waz semelichis dingis da von uz ginge weddir dese unse ordenunge daz sal allis samt zu stunt mit keiner crafft besten.

## As XXI Capitel von der ordenunge des fürgangis der Irpbischoffe. etc.

Sann wir da abin an deme drittin Capitel zu rade wurdin fullinkommetlischin zu wirfegin umb die ardenunge des sittins undir den geistlichin Rurfursstin in Rade/und zu dissche und andirs al se dicke asse keistrichir hoff gahal-

tin wirt mit hirschafft adir wan sich fürbaz me geburit daz die Rursurstin mit dem Reisir adir mit eyme Romischin Ronige gesamint sint/da von wir gehorit han daz hievor krieg darumb gewesinist/ Augleibin wir daz izgut sh daz wir endin und uz legin die ordenunge vorgendis undir in. Darumb soirkennen wir mit desem keissichin gebote/alse dicke in samenunge des Reisirs adir eins Romischin Ronigis den vorg. geistlichin Aursurstin mit dem Reisir adir Ronige sich geburit zu gende und man keisirlich adir koniglich wapin sür yn dreit / So sal der Irhbischoff von Orere inglichir slechtir lynnegin gen vor dem Reisir adir Ronige und sal nieman zusschin in zwein gen dan alleine die die keisirliche adir konigliche zeichin dragin/ So abir der Reisir adir Ronige vor gen also daz nieman zusschin in zwenn sp/ dye andirn zwene irzbischof sullin ewicliche ir stede behaltin als iz da abin an mit uns dirscheit irre provintien uz geleit ist umb das sien.

**23** XXII Cap. von der ordenunge des fürgangis der werntlichen Kurfursten/und wie die kenstrichin und königlichen Wapin sulle Kenstradir Konige für dragen.

Thu legen die ordenunge des surgangs der Aursursten davon wir sor rede hangehabit/So sehen wir daz in der geinwurtigkeit des Reisirs adir des Roniges so er get/ alse dicke den Aursursten geburit zu gende nach der zile mit eim Romischin Reisir adir Konige/ So ein uffindar keisirlichte adir koniglichte hoss ist mwas sachin adir hirschafft daß sh und man wurt dragin keisirliche gezirde/ So salder Hirzange von Sassim/der daz keisirliche adir konigliche swert dreit vor dem Reisir adir Ronige ane mittil gen/und salzusschin zwe und dem bischhoss von Orereniemant da mittin sin. Der Palkgraue sal den keisirlichin Ipil dragen zu der rechten siten/der Margraue von Brannenburgsal das Ceptrum dragin zu der lincketin siten ie weddir siten des Hirhangen von Sassim/ der Ronig von Besheim sal ane mittel nach dem Reisir gen.

### Qaz XXIII Cap. von den segen der Trtz/ bischoffe/inder Messeund zu disschein Keisirs und Koniges geinwurtekeit etc.

Isle dicke hirliche Messe gehaltin wirt vor des Kensirs adir Nomischin Konige Jeinwurtekeit / und den Irhbischosin von Mente Drere und von Kollin adir irzwein geinwurtig geburit zu sinde/Sullin sie undir in dese ordenunge haltin/in der bichte die geschicht vor der Messe/an dem herbiden das Ewangelige jukossin den freden / nach dem angnus Dei umb zu dragen und an den segin die uden wach nach der Mossend sure dische zurhunde sint / und Sotzu lobin noch dische in soliche wise/des irsten dags saliz der irste allis dun/des andirn dags der andir/des drittin dags der dritte/ den irsten den andern und den dritten bedudin wir also zu- virstende/nach dem dazir ieglichir für adir noch zu Bischoffe gewihit ist / und daz ennre den andern wirdigir zelmelichir ire fürtome / und den andirn gut bische gebin/sich undir ein andirzu eren So sal der den der ordin Rorit die vorg. dinge zu dunde des dagis den andirn mit eyne myesamen nigen und winkin darzu laden und sal darnach sür dreden zu den vorgenanten dingen/alse iz sich danne heischicht.

# Saz XXIIII Cap. von den uffsetzigen weddir dir Kursursten lip und lebin und der uffsetzigen busse und iren nachsomen und allir der dy inzugehorint.

feimschie Ruchet den wir Reiser Karleder vierde Romischie und Besteimschie Richie ein merer hilten in deme jare da manzalte von Cristgeburte dripehin hundirt jar und in dem Seche und Funspigissten jare und by une warent alle Ruchurstin des heiligin Richie / mit geinwurtekeit der herrin des Erwirdegen vatire bischoff zu albane der heiligin Romischin Richin Kardenal und Karle des Konigs von Francrichie irste geborn son/Hungange zu Normundi und Delsin zusienne in der herrn geginwurtekeit und zit / alse vorgenant ist / So han

wir die nach geschrebin gesetze gesagit uz.

Wer mit Furstin adir mit Rittern mit sundirlichin Personen adir mit ge= menme fulte menndedeclichin uff sabe dut adir mit enden sich verbinditzu dunde uff dot der Erwirdegin des heiligin Richis Kurfurstin geiftlichir adir wernslichir adir eyme undir in der sal billich gebustit werdin die recht wultint daz wille der menndat mit demfelbin arvmme geviniget wurde / alse die werk und daz er mit demselbin grymme gebustit wurde als ein schuldig mander almechtefeit / umb daz die vorgen Rurfurstin fint ein glet unfirs libis und fin aut in unfirn schat geurteis lit fir. Sine kint den wir von keifirlichin anaden virlibin daz lebin fie fultin mit fedirlichir vine fferbin. Daz bilde fedirlichir irbe funde fulte an in mit grymer pis ne gemeffin werdin. Siefullin virschaltin sin von mutirlichir zucht und von als lim irbe irrenestin und waz in von den mag gefallin. En sal auch nit fulgin selgeredevon andirn luten arm und gebrestin sullin sie eweclichin sin/fedirliche schande fal in alle zot nach fulgin zu keinen erin zu keiner werntlichir wirdekeit sullin sie nimer fomen Sie fullin folich fin daz in dot ein droft fr/und daz lebin ein bittir pin: unde dar in stinckende fin in Ewigeme jamer/da nach heißen wir alle die virlumut sin / und ane anade die fur soliche ummer virsuchint bede an uns zu legin. Dochtir wie vil der ift die fullin alle mit einandir nemen daz virdedeil von der Mudir gude siege abe besetzt adir unbesetzt uf daz sie babin mittelmeszige narunge Billt. billichirwan daz fie gankin nuk adir irbe namen davon haltint. daz urteil fal miltir geinyn fin Wir getruwin daz fie von krangheit frauwelichis ordis numre gedurstig sin. friheit die sonen und dochtirn sint nach desem gesetze gebin daz sie ledig fultin fin von fedirlichen undirdenekeit komit in nit zu helfe. Bir sestin auch daz wedeme gabe und viranderunge wilchir hande gude mit wilchir geferde adır recht manfinderdazsie geschehin sintvonderzyt / da die vorg. zum irsten gevachtin den ufffat und geselleschafft anzugriffin. daz sal keine krafft han. Der vorg. uffsetigin huffrauwen die irin wedeman herkobirt hant und die gut die sie von irrin mannen imphangin hant / ingifftis recht fint die in dem gedinge daz sie den sonen fullint gefallin zu der zot/So sie schare ist abe genutit/so sullin sie wiszen daz alle die gut/die den sonen nach dem gedinge sultint werdin in unsem keistrlichen schatz horint. doch fal den dochtirn von denfelbin gutin daz vierde deil werdin und nit den sonen/andirwerbe waz wir von den vorg. und iren kinden gesetzit han/ daz wullinwir in hirtekeit gehalten han an irin knechtinan irin dienern die der miffetat mide wissinde fint/und derfelbin kinde/wer abir undir den von ursprunge der ane gefangin miffetat mit flife eins waren labis die meindat meldit / der fal mit lone und miterin von une begabit werdin. Abir der an dem ufflegin schuldig wirt, ob der doch undir unkuntlichir wise die heimelichkeit der Rede uffinbarit der sal losunge und gnadin werdig fin. Andirwerbe umb dieselbin mifferat die sich detffit zu geletztir almechtefeit an den Rurfurftin fullint auch die fnechte an des herrin houbit gepiniget werdin. Hernach feten wir ob it ufffatis geschehe weddir die vorg. Kurfurftin geiftlichin und werntlichin. Und miffetan wurde/ daz auch noch dote des schuldegen/ daz lastir mag hirnuwit werdin. Darzu bestedegin wir mit desem gebode daz nach dote der schuldegen die menndat moge beclagit werden. und des ubirwundin dotis, gehugnifis fal man virdampmen. Und fin gut fal man den irbe abe nemen. wan von dem daz ennre ein menndedegin Rat fo ift er zu ftunt etlichir mafze gepinget an fune gedancte. Darzu befennen wir mit deme daz einre alfoliche miffetat an fich zuhit / daz der nit viruzsien adir nieman frivon dinfts birkeit gelafzin mag und yme fin schuldener vonrechte nit geldin fal. In der fache sehin wir daz die knechte gepiniget werden / den herrin zu leidin. daz ist umb die sache des virdamptin uff satis weddir die Rurfurstin alse vorgeseit ift. und obeinre flurbe daznachkomen gut fal gehaltin werdin/ von der ingewollin Persone halb. ob er alfe dot gewisitwirt. daz er gewesen ist in derselbinsache.

Aaz XXV Capitel von den nackkomen der Werntlichin Kurfursten.

feit gestirckit werde/und die getruwin undirdan sich frauwin Ruwe und fres

(G) 2

de Michils me sullint die groffin Furstin/Dumbirschafft ere unde recht der Rurfursten ungeletit by ein andir blibin / wan dame schadin lit da sal man helse zu leain/fodie sule fallin. daz die weddir sete des buwis it zusamen siahe. Serumb bestedegin wir und bekennen mit gebode ewige zit zu werin daz von nu furbaz me die Edeln und groffin Furstindum das Nich von Beheim/ Palkgraueschafft des Rines Hirkangedum von Saffin. Margrafedum von Brannenburg Jr lant gebiede manschafft dinsibir keit und waz andirs darzu gehorit sullint nummer virsnidin adir virdeilit werdin. me sie fullint billichir ewecliche blibin in irrim fullinkomen gankheit. Der irste geborin son sol an den hirschefftin und rechten irben/ irbin/der horit alleine darzu/ Er were dan nit by finnen adir ein dor/adir eins virmertin mirglichis gebreffin von des wegin er nit suste noch in mochte ubir die lude nit ein furste gesin. In der geschichte salder andir geborin son irben / ob er ist in deme geflichte. adir darnach der andir alfte brudir/adir leies maa der von fedirlichim stammezu dem nestin ist abe komen in rechtir lenige. derselbe sal sich zu hant gein den andirn brudirn und swestirn midsame und anedeclichin herbiedin nach der gnadin also rme Got git nach sime wole gefallin. und nach irbes macht, also umb in alle wife virbodin sy, deilin unde intledin Furstindum und allis daz darzu horit.

## Zaz XXVI Cap. wie die Furfurstin

In deme dage so keisirlichir adir koniglichir hof in wirdekeit gehaltin wirt / so sullin die Rurfurstin alle komen zu prime zit zu des Reistre adir Rouigs hirburge/und salder Reistr adir der Ronigan gedan fin mit allir feistrlichir wede. und ieder Rurfurfte uff finem perde fullint mit deme Reifir Riten an die ftat da man sikin sal ir ietlichir sal gen in ordenunge und wise alse iz vorgesetzitift. des furgangs der Rurfursten und fullinkomentlich ist uz gedragin. der irkkankelir in des irkfankelerie der hof gehaltin wird fal brengin uff enme filbirn stabe alle Ingesigel unde feisirliche adir fonigliche briefezeichen. Die werntlichin Rurfurstin fullint brengen daz ceptrum/ den apil und daz swert. Zum irstin sal man auch dragin vor deme Irsbischofe von Orere ane mittel so er fur get in siner ordenunge. zumirstin die krone von Ache/darnach die krone von Meilon von etlichen nedirn Furstin die der Reiser oder der Konig darzu schickit. daz dragen mit den kronen fal alleine geschehin deme der mit keisirlichen adir mit koniglichir imfeln gezerit ift. Die Reistrynnen adir die Romische Roniginnen sal mit irre feistrlichen adir foniglichir wede gecleidet zogin zu der fibe stat von irren großin berrin geselgit mit pren nachfulgerin Juncfrauwin etwie ferre enn zemeliche wide nach deme Reifer adir Romischen Konige/und auch nach deme Konige von Beheim der dem Reifir alliv neste nach fulait.

### Aufursten in Reiserlichtmadir Königlichem hose.

O ir sekin wan der Reisir adir Romisch Ronig uffin hoff beldit. da die Rur-Sfurstin mie prin ampein sullint dienen. So sal dienachaeschrebin ordenungegehalrinwerdin. Bum irftin fo der Reifir adir der Ronig fibit uf fime feisirlichin adir koniglichim Trone. Go sal der Hirhange von Saffin fin ampt dun in defe wife. man fal schudin fer daz feifirliche gesesse ein buffen habirn. der also hoch fr. daz er dem Derde ge an die bruft. adir an den fordern reiff. uff dem Derde fal der Hirbange figin. und fal ban enne filbirn frichin in finer bant und ein filbirn summern die bende sullint han an gewiechte XII marck filbirs und also sigin uf dem Derde faler daz mas ful habiru nemen und fal den dem irstin fnechte der da fomit schudin in sinen sag/ so er daz gedut. so sal er die strichin steckin in den habirn. und sal abe zogen und sin undir marschalg, der von Paprinberg der sal an fine statadir des hosis marschalg. obe der von Dappinberg nit da in were. den has birn furbaz uzmeffin. Go der Reifir adir der Ronig Inget zu difiche fo fullin die geistlichin Rurfursten irbbischhofe sten for dem diffche mit andirn platin, und sullint den disch gesegin nach der ordenunge alse daruff vor geschrebin ift. So der disch aesegint ist/Sosulint dieselbin Zerbischofe obe sie da sint. adir zwene adir ennre. die Ingestegel und keistrliche adir konigliche briefe zeichin von deme hofe fankilir nemen. an deme filbirn stabe. und der Irkbischof in des fankelerie der hof gehalten wirt salmitt in gen. und die zwene ie wedirsit nebin sit und sullint alle den stap da die Ingestegelane hangin mit irin ane griffin / und sullin sie dragin, und wirdeclichin legin fur den Reistradir Roniguf den disch. der Reistradir Ronig fal sie in zustunt weddir gebin / und der Irgbischoff in des kankelarie daz geschicht. der fal daz große Ingelz dragin an fime halfe biß daz man geffin hat / und darnach bit dax er fomit an fine birburge von feifirlichim adir fonialichem hofe geredin.der ftay dadie Ingestanehangin salvon XII mark filbirs sin. dessilbirs sal ieder Irb bischof gebindaz dritte deil. der stav mit den Ingesz und briefe zeichin sal zu geantwurtit werdin/ des hoff kankelir in sinen nuk zu kerin wie iz yme selbir fugit und nach dem daz der ir bischof dem daz große Ingefzgeburit zu dragin komit von keis firlichem hofe in fine hirburge fo fal he dazselbe Ingelz sendin mit enme finis acfindes uff eime perde dem hofekanglir/ daz pherd ift her schuldig zu gebin demselbin fankilir nach zemelichkeit siner eigin wirdekeit und minne die er zu zme hat. Der Margrafe von Brannenburg fal komen uffenme perde und fal han zwei filbirn beckin mit wastir in den hendin, und eine schone hantwehil, und sal figin von fine pherde. und faldeme Reifir adir deme Ronige wastir gebin. ubir die hende / die beefin sullint halten XII mark silbirs / der Palkaraue von Rine sal in Ricen uf evine

enme perdemit vier filbirnschuffelin in finen hendin die fat ietliche haltin III mark fibers, und falabe ffenvon dem Perde und fal die schufzelin sem uf den disch fur den Keisir adir Konig. Darnach sal der Konig von Beheim komen uf eyme Pherde und sal brengen ennen silbirn kop von XII mark silbirs mit wine und mit wazir gemisschit, und sal ffen von sime Pherde und sal den kop dem Reiser adir Rouige zu drincfin biedin. Alfe wir funden ban. daz bizher gehaltin ift. Alfo fekin wir auch Go die werntlichin Aurfursten ir ampt han getan / Go sal der von Falchinstein ein Fistamer des Richiszu eme nemen pherde und bechin des Marggrafin von Brannenburg, der fochinmeister von Norttinberg fal nemen pherde und schuszelin des Palkgrafen. der schencke von Limpburg sal nemen Pherde und fop des Konigs von Beheim. der von Pappinberg der sal nemen pherde und stap und sumern des Hirhanginvon Saffin/ob die selbin fint zu gegin. und ir iegelichit dinte pu sime ampte/ift abir daz ir etlichir in demehofe nit geinwurtig were so sullin des Reisirs adir des Ronigs dageliche hofe diener nach dem als iegelichir gemeinsamt an dem amte mit dem der nit zu gegin ift/als er daz ampt dreit alfo faler auch den nut uff hebin.

## Qaz XXVIII Cap. von der ordenunge der dissche in dem Reiser adir Koniglichem offen hose.

enfirlichir adir koniglichir disch salasso gefugit sin/daz er ubir andir dische in Doem fal Geche Juse hobir fo gefetit / an dem nieman fal fitin in dem dage des hirlichin hofis / dan alleine der Reisir adir Ronig, der stul und der disch der Reisernnnen / adir Konigynnen fal bereit fin in dem fal. also daz ir disch dry fußenedir hodann des Reisirs adir Ronigs, und drifußehohir dan der Kurfurstin difch. die Kurfurftin fullen undir in inglichir hohe ftule und dische han undir des Reifirs gefelze fins dischis fal man bereiten denfelbin Rurfurstin geistlichin und werntlichen zu der rechtin hant dry, zu der lincketin hant dry gesestin. daz sebinde gefeize fal man bereitin glich gein des Reistre adir Konige anglige / als iz davor von dem sigin der Kurfurstinuzgesprochinist. auch also daz nieman andirs waz wirdefeiter ift. sigin sal undir in adir zu den dischin/32 zemit auch nit den werntlichin Kurfurstin / daz ir ennre sich setze zu sime dische die wile der andir enre sinmit Rurfurfte fin amt noch dan zu dunde hat. wan fo ir einre fin Ampt fullinbracht hat so sal er genzu dem dische der eme bereit ist und sal da bystende beidin bif daz die andirn ir ampt hant gedan/da nach fullin fie fich alle und fundir mit einandir fekin zu dem diffchin als in ir ietlichim bereit ift. wir han daz auch fundin von warir sage und gesetze der altin von der zit ihunt nieman andirs gedenckit / daz von unstru feligin furfarin flifzetlich gehaltin ift. daz eins Romifchin Königs fure zu Franfinfurt in der stat geschehin sal. zu Ache gecronit werdin. sin irsten hof zu Nurmberghaltin. darumb wullin wir von sichirn sachin daz dieselbin ding in kunfftigin zitin gehaltin werden. Ez inwere dan daz den vorg. stuckin allin adir etlichen redeliche hindernisze begente. wanizauch geschehe/ daz ein Kursurste geistlich adir werntlich mit rechtim hindirnisze geirrit werde. So ergeheischin were zu dem keissirlichin hose, und nit komen mochte, der bode adir Procurator den er sendit, und den man zusal laszin/nach dem alse sin gebot stet, waz wirdekeit adir wesins er ist. So sal er doch nit zu dische adir zu stule sisin/alse dem bereit ist der in gesant hat/so nu alleding fullinbracht sint/die zu kenstrlichim adir zu koniglichim hose zu richtin sint/so sal der hose meistirzueme nemen allin bukeisirlichis adir koniglichis geseszis/da Reisir adir Koniggeselzen ist/mit den Kursurstin den hoss zu halten/ adir lehin zu lihin/alse vor uz gegebin ist.

### Qaz XXIX Cap.vonden Fürstindielehin

imphabint was sie gebin sullint. et cetera.

ir fehin mit desem keisirlichin gesehe / daz die Kursurstingeistlichin und I werntlichin so sie konigliche lehin von Reiser adir von Konige inphaint so fullin sie nieman gebundin sin icht zu gebin. wandaz geltdaz in solicher wife gegebin wurde, daz burte den amptluden zu. wan nu alle Kurfursten in keisirlichem hofe ubir alle ampte fin. wan sie kamerer kochinmeistir schencke und Sparstelfir fint und hant undir in In denfelbin amptin gesetze undirdan die ime von Romischin Fursten gegebin und gewedemit sint. darumb were iz ein daube rede daz die undirdane amptlude von irin Obirstin ampt herrin. und in welchir wife daz aeschehe. Ez were dan villichte daz dieselbin Kurjurstin irin undirn amptluden etwaz frilich und willeclich wultingebin. Abir die andir Furstin des Richis / geifflich adir werntlich so ir ennre lehin inphehit von Romischim Reisir adir Ronige der sal gebin den amptludin in des Reisirs adir Ronigs bofe LXIII march filbirs und ennen firdung/ Egfndann daz ir einre mit friheit adir mit feifirlichir adir mit foniglichir laube sich beschirmen moge und bewerin dazer ledig uzgenomen sy von solichir gulde und auch von andirn dingen die vongewonheit fint zu geltin/umb foliche inphahin der lehin. Die vorg. LXIII marcfund firdung filbirs sal der hofemeistir des Reistrs adir Ronigs alfo deilin/Er faleme selbir zum irstin behaltin X march/ dem fanzelirzehin march/ dem meistirn den schribirn. den dicterern IIJ marck dem Ingefer umb dazwaz und birmint den einen firdung/alfo daz der kanzelir und die schribir dem furstim der daz lehin inphangen hat nit andire fint schuldig zu gebin dan gezug brieffe des inphangen lehins adir ennen brief ennem ennfeltigm in leidunge auch sal der hofemeistir gebin dem schenkin von Limpberg X marck. dem kochinmeistir Norttinberg X marck. dem undirmarschalke von Pappinheim X march/dem kemerer von Falkinskein X march/mit solichin gedinge ob (5) 2 sie

sie und ir iegelichir geinwurtig sint in den hohen hofen und iegelichir/dinte sime Ampte, were abir daz die vorg, undir amptlude, adir ir iegelichir nit geinwurtig weren, so sullins die amptlude des Reisirs adir Ronigs die ubir solich ampt sint/der abesint, der stat sie virwesint in des ampts namen und arbeiter dreit also sal er nuh und gewinnemen. So auch ein Furste lehin inphehit von Reisir adir von Ronige und uffeyme Pherde adir uffeyme andiren siehe/sibit, dazphert adir daz siehe wilchirleie iz ist. Sal deme obirstin Marschalte deme Hirhangin von Sassin werdin ob er geinwurtig ist/andirs iz wurde dem undir Marschalte von Pappin-heim ist er nit daso wirt iz des Reisirs adir Ronigs hosemarschalg.

### Aaz XXX Capit. von dem manigir hande zungen der Ausfursten

cit daz die Wirdefeit Romischis Richis hatzu bedrachtin gesetze unde uzrichin maniger hande lande die undirscheidin sint/an seein/an leben/an sprache/ so ist von urteil allir wise wirdig und nubegeachtit / daz die Kurfursten die da fint fule und gledir des Richis fin gelerit in undirscheit manigir hande sprache/ unde zungen/daz sie fele lude virsten un auch daz man fie virste und daz sie mit sorge samfeit vil lutin ir not uff-bebin/darumb sekin wir/daz der berluchtin Rurfursten des Ronias von Beheim der Palkaraue von Rine / des Hirkangin von Saffin und des Margarauen von Brannenburg Sone adir ir irbin/adir ir nachkomen gelerit werdin in latiner lampertir und flesener zunge. an zu fahin von deme Jare irs altirs/wan iz do für zu haltin ist/daz in dütsche sprache zu wissin natürlich ingeplankist von fintheitzulerin/also dazsie undir XXIIII Jarinirs altirs gelerit fin In folichin zungen alse sie dan anade von Gode darubir han invhangin. daz wirt nit alleine nube/iz wirt auch von vorg. sachin gar hohe notdurfftig gehaltin. darumb daz die zungen dicke zu nuke und notdurffe des heiligin Richis gewonlich fint zu übin und instrengen sachin des richis me virjagit werden / dese wise zu lernen segin wir also zuhalten daz iz blibe an fedir wille ob sie sone hant adir irenestin von den fie fich virsehin daz fie irben an den Fürstendum schickin zu den Stedinda fie die felbin zungen mogen lernen. adir in zu fügin in ir in engin bufirn zuchemeistir lere und kinde mede gesellin / die auch darume virstendig sint mit der wandele und lere sie mit einandir mögint in den zungin undirwisit werden.



### **ANDRONICI**

Ejusdem nominis SECUNDI
IMPERATORIS CONSTANTINOPOLITANI

### AUREA BULLA

DATA

ANNO CHRISTI MCCCXXX

### HENRICO

Henrici Mirabilis Filio, Alberti Magni Nepoti,

### **DUCI BRUNSVICENSI**

Regiones Orientis perlustranti.

Cum NOTIS

### HENRICI MEIBOMII

Lemgovià-Lippiaco-VVestphali

Poëtæ Cæsarei & in Acad. Julia Prof.

quondam celeberrimi.

Et

ADDITIUNCULIS

HENR. GÜNTERI THÜLEMARII.

Tertium recusa
Anno M DC XCVII.

1 000

### HENRICUS GÜNTERUS THÜLEMARIUS

L. B. S. D.

Ndronici II. Imperatoris Constantinop. Auream Bullam, datam Anno 1330 HEN-RICO, Henrici Mirabilis Filio, Alberti Magni Nepoti, Duci Brunsuicensi, postquam Clariss. Dn. Henricus Meibomius quondam Acad. Juliæ Histor. & Poët. Prof. celeb. ex Collegii Sancti Blasii in Civitate Brunsuicensi florentis Archivo (in quo custodiebatur) communicante Valentino Mullero JCto & Collegii istius S. Blasii Decano nactus esset, cum Notis & Narratione exquisita de Ducis ejusdem Henrici posteris edidit. Quoniam. autem nullum ferè editionis, tàm à modo laudato Viro, quàm ejusdem Nepote emendatissimo D. HENRICO MEIBOMIO, Acad. Helmstadiensis impræsentiarum Medico & Polybistore incomparabili anno 1660 procuratæ, in tabernis librariis extat exemplum, ideo, ut faciam nonnullorum Eruditorum desiderio satis, Bullam istam Andronici cum Notis Meibomianis iterum evulgo. Narrationem autem illam, ante & post Notas quæ legitur, utpote ad scopum meum non facientem, omisi. In fine Notarum additiunculas quasdam adjeci, quas ut candore tuo B.L. digneris, etiam atg, etiam rogo. Scrib. Heidelbergæ in Museo d. 12 Januar. Anno 1682. Bulla Bulla Aurea ANDRONICI Imp. ita se habet:

NDRONICHUS in xeo Deo fidelis Imperator & moderator Romeorum, Paleologus, excellentissimis Regibus, nobilibus & egregiis Principibus, Comitibus, Marchionibus, Capitaneis, Communitatibus, Dominis, Castellanis ac Potestatibus, Rectoribus, ac etiam universis & singulis, tam ecclesiasticis, quàm secularibus, ad quos prasentes advenerint, salutem cum Imperiali affectione. Cum. magnificus & nobilissimus Vir HENRICUS DUX BRESVICENSIS, cognatus carissimus Imperii nostri, per diversas mundi partes gressus suos dirigere intendat. Inde nos rogamus attente, ut amore Imperii nostri ipsum Henricum com-mendatum habere velitis, vestrumque ausilium, conscilium & favorem tribuentes. Quidquid autem erga ipsum honoris & juvaminis nostro Imperio proprio reputabimus fore factum. In cujus rei testimonium præsens privilegium Aurea Bulla munitum munimine jussimus roborari. Datum in castro Dimonci nostri Imperii, Anno Dominica incarnationis MCCCXXX die sexta Januarii.

Subleriptio prima.

Subleriptio altera.



Sigillum five bulla aurea





# HENRICI MEIBOMII

HActenus Bulla Andronici, cujus ortographiam ita religiose retinuimus, ut etiam vitia manere passi simus. Latine autem ab Imperatore Graco scriptam non immeritò mirere: nisi suspicari libeat, sub Latinis sive Francicis Casaribus, qui ut aliqui colligunt LX vel ut Pachymeris fragmenta lib. 2 annotant L annos & VIII menses By Zantii imperarunt, Græcos externæ Linguæ commercium admissise. Cui suffragatur, quod tunc temporis propter crebras præcedentium temporum ab Imperatoribus & Principibus Christianis pro recuperanda ex Barbarorum manibus Palæstina institutas expeditiones, peregrini coloni in Orientalibus regionibus magno numero Veneti etiam cum Genuensibus & Pisanis, qui mari omnes consederant. multum poterant, in lacero isto & dissipato, veréque, ut Poëta loquitur, lamentabili regno Græciæ, partim invitantibus, partim invitis Imperatoribus, nidificabant, deque potentia ac ditione sua cum alterius injurià amplificanda dilatandaque supra modum soliciti, linguam, quâ ipsi utebantur, in occupatas regiones & regna paulatim inferebant. Neque ignotum, quomodo Michaelus qui ex Palæologis primus cum imperio fuit (quod tyrannidi fuæ diffideret) de ineunda veteris & novæ Romæ Ecclesiarum concordia serio molitus sit, missaque Romam legatione splendida, à Papa, quantumvis reclamantibus Byzantinis sacerdotibus, aliquid fucatæ & evanidæ consensionis impetrarit. Quid ? quod ipse ejus rei causa ad Concilium Lugduni in Galliis à Gregorio X ad A. C. McclxxIII indictum accedere non detrectarit? Unde sine dubio per orientem linguæ Latinæ, tam in templis, quam aulis, major, quàm antea fuerat, usurpatio. Sed hâc scholâ omissâ Bullam ipsam nonnihil dispiciemus.

A Ndronichus in Xpo Deo) Vitiosa statim in initio scriptio, ab inscitia scriptio profiuens: neque enim apud Latinos, quod monumenta nostratia ostendunt, nedum apud Græcos aliter quam Andronicus scribebatur. Titulus modestior magisque compositus est illo, quem usurpavit Manuel, Friderici Barbarossæ coætaneus. Qui ita apud Albertum Stadensem ad annum MC LXXIX ampullatur: Manuel in Christo Deo sidelis Imperator, Porphyrogenitus (\*) divinitus coronatus, regnator potens, excelsus & semper Augustus, & moderator Romanorum Magnificus. Reponitur crambe illa à Crancio Saxon. lib. VI cap. XXXVII & Metropol. lib. VII cap. V. Inanior

nior autem, multoque magis ridiculus alter ejusdem Manuelis strepitus (\*\*) relatus à Doctissimo Camerario in Chronologia Nicephoriana ad hunc modum: Μανουηλ ον Χρις ῷ πις ος βασιλεύς ὁ πορφυρογένητ, ἡωμαίων ἀυτοκράτωρ, ἐυσεβες ατ, ἀεισεβας, ἀνυνες, ισαυρικός, κιλικός, ἀριενιανός, δαλμαπκός, ἐνγρικός, βοσευπκός, χεοβαπκός, λαζικός, ἰβηρικός, βελγαρικός, σερβικός, (ηχιικός, χαζαρικός, γοτηπός, θεοκυβέρνητ, κληρονόμω, τε ςεμματ, τε μεγάλε Κωνς ανήνε, κ ψυχη νεμόμενω πάντα τὰ τετε δίκαια. Quæ latine ita sonant: Manuel in Christo fidelis Rex, Purpurigena, Romanorum Imperator, pietate prestantissimus, semper venerandus, Augustus, Isauricus, Cilicicus, Armeniacus, Dalmaticus, Ungricus, Boseuticus, Crabaticus, Laζicus, Ibericus, Bulgaricus, Servicus, Zechicus, Chaz, aricus, Gotthicus, qui gubernatur à Deo, hares corona Magni Constantini, εσαμπο colens omnia jura ipsus. En tibi ineptias variorum ac multiplicium titulorum coacervatorum, quos aliæ quoque (\*\*\*) gentes usurparunt, sive Græcorum levitatis imitatione, sive propriæ vanitatis arrogantia.

Palaologus) Fuit Andronicus o devres. filius Michaeli junioris, Andronici primi nepos, pronepos Michaeli fenioris cognomento Palæologi, qui fub specie tutelæ filiorum Theodori Lascaris imperium arripuit, coronatus A.C. Mccliix. Latinos Constantinopoli ejecit triennio post, utque imperium per tyrannidem occupatum sibi suisque confirmaret, ad concilium Lugdunense A.C. Mcclixii celebratum concordiæ cum Latinis ineundæ causa accessi, sed A.C. Mcclixxiii vitam cum morte commutavit, cum

quinquagesimum octavum annum superasser.

Hujus filius fuit Andronicus, ὁ πςὧτ ⑤ five senior, cui duæ fuerunt uxores: prima Maria Hungarica, mater Michaeli junioris, qui vivo parente coronatus & A.C. Μας καιν die Constantini: verum ante patrem obiit A.C. Μας καιν relicto filio Andronico juniore.

Altera conjunx Andronici senioris fuit Irene Longobarda, filia Bonifacii V Marchionis Montisserrati, mater multorum liberorum, Demetrii, Theodori, Foannis, & Simonidis filix, nuptum datæ Crali Regulo Serviorum.

Atq; hæc est prima affinitas inter duas familiasæquè illustres, Palæologa Græcam & Brunsuicensem Germanicam: nam supra meminimus in matrimonio Alberti Magni Brunsuigii fuisse Adhelizam Montisferratensem. Ex fide Chronici ante ccc & Lx circiter annos rithmis concinnati hæc affirmo, neque moror vel Chronicon Saxonicum, vel recentiores, Alexinam, Aldebrandini Marchionis Estensis filiam Alberti Magni conjugem secundam inculcantes. Sed quid vetat quin rithmos ipsos adjiciamus?

Von Bruneschwich dher Burste riche/ Reit darnach viel Burstenliche/ Nach einer Maget schone/

Bo Engehland von dher to lone

Her süßer minne gerte/

Oher in dhe Köninginne tverte/

Dhe ir Mume was.

Dhe Maget se im gaph als ich las.

Un eren harte menichvalt

Vil wunderen wol se was gestalt

Ir name was Adhelize; Geziret wol mit vlize Was ir lip vern und na.

Marchreue Octo von Munfera

Sept men/ daz ir Bruder were Un Lumbardie ein Burfte mere.

Nunc in Græciam ad Palæologos redeundum. In his Andronicus senior nepoti suo Andronico conjugem dedit Irenen Alemamam. Hæc sine dubio Henrici Mirabilis filia est Adelheidis, quæ secundum Chronicon Saxonicum Græcorum Regis filio copulata suit. Nec quemquam movere debet, quod quæ Nicephoro Gregoræ est Irene, Chronico prædicto Adelheidis appellatur. Potuit enim Andronicus eodem modo, quo secundæ conjugis ex Longobardia sive Sabaudia, ut aliqui volunt, oriundæ, nomen mutavit, prioris etiam nomen, utpote Græcis peregrinum & insolens, repudiare, aliudque substituere (\*\*\*\*) de quo plane sum certus. Impingit autem Gregoras, quando Irenen, vel ex Alemannia, vel ex Occidentali Francia ortam suisse dicit. Orientalem enim voluit (debuit sanè) dicere Franciam, qua appellatione veteres magnam Germaniæ partem complexi sunt, ut Otto Frisingensis lib. vi vap. 2 & Gotestidus Viterbiensis parte xvii innuunt.

Nuptiæ hæ contractæ sunt Anno Christi Mccexix, ut observavit Gregoras lib. 11x, liberis tamen caruit Irene, ut idem Historicus. Vivendi sinem fecit anno conjugii viu, qui est Christi Mccexxvi. Cætera quæ ad Andronici historiam pertinent: quomodo avum Imperio exuerit, inque monasterium detruserit à Nicephoro Gregorâ lib. viii. 1x & x prolixè exponuntur:

fed quæ huc non pertinent.

Altera autem hæc est domus Brunsuicensis cum familia Palæologa affinitas & quidem propinquior, incertum per quam occasionem contracta: nisi suspicari velimus, generosam Virginem apud cognatos Montisserratenses in Longobardia, vel alibi extra patriam in regio, aut alio illustri gynæceo educatam, indeq; petitam. Quam conjecturam sub judicium lectoris venire patimur.

Nobilibus & egregiis Principibus) Nobilissimus olim Imperator audiebat, ut est in L. quaris 3 D. de natal restitut. Postmodum designati Cæsares, Imperatorum Uxores, & qui ab Imperatoribus dignitate proximi erant, hoc titulo fuerunt honorati, quod pluribus docet Jul. Cæs. Bulengerus de Imperat. Rom. lib. 2 cap. 1x. Andronicus igitur Imp. hoc in loco Principes sibi subjectos, Comites & Marchiones, respectu sui nobiles tantum vocat, & egregios, qui infimæ nobilitatis alias tantum erant. At Henricum Brunsuicensem Principem exterum, hospitem & cognatum, vocat nobilistimum, tanquam à se proximum, vocat magnificum, qui titulus cum illustribus & illustrissimis coincidebat. Unde in L. XXXII Cod. de appellat. Præfectus prætorio § 1 illustris § 1v magnificus appellatur. Sequentibus temporibus, & cumprimis in Germania, magna fimplicitas in titulis & modestia viguisse deprehenditut. Imperatores ipsi, Principesque sæpe magni tum Ecclesiastici tum Politici, longè inferiores jam dictis titulos non averfati fuerunt, quod multa me docuêre monumenta. Exempla quædam addam. In literis Conradi de Dorstad, nobilis Dynastæ, sive Baronis Saxonici ad annum McclvII hæc habentur verba: cum conniventia honorabilis viri Domini Wilhelmi Regis Romanorum. Literæ Magni Torquati Ducis Brunsuicensis hoc modo clauduntur: Dir hefft over gewesen de Erbare Vorste/Bis schoff Albert van Salverstadt/ anno Mccclxx. Wernerus & Otto, nobiles Dynastæ in Hadmerschleven & Egelen ita affantur Ottonem Ducem Brunsuicenfem : Werner und Otte, de Edlen von Hadmerfleve/ und Beren tho Egelen beden dem Achtbaren Vorsten useme Heren Hertogen Diten von Brunschwick / use berede unde willege Denste: literæ datæ sunt A. C. MCCCXLI. Hugo miles & Johannes famulus, dicti de Escherte, scribunt Domino suo, Joanni Comiti de Roden & Wunstorpe: Urro nobili & honesto: in literis datis anno MCCCXXIX. Otto Dux Brunsuicensis jam dictus, vel alius ejusdem nominis, in instrumento quodam donationis se ipsum nominat Dom'cellum de Brunsvick: annus adscriptus est MCCCXXIX. Quantum verò discrepat simplicis istius seculi modestia ab insolenti lascivientis temporis nostri fastu.

Dux Bresvicensis.) Alterum σφάλμα scriptoris. Familiare autem tam Græcis, quam Latinis auctoribus, nostratia nomina soede corrumpere, partim imperitia linguæ, partim præpostero quodam elegantiæ studio. Exempla invenias apud Strabonem, Cæsarem, Florum, Tacitum aliosque ex veteribus. In recentioribus nemo ea in re magis ineptit, seu potius insanit, quam Paulus Jovius. Nec reticendum, quod Ottonem Comitem Tarentinum, Henrici Mirabilis filium, de quo multa mox dicturi sumus, Bonsinius blungar. rer. decade 11 cap. 3 pro Brunsuicensi, Brundusiensem Du-

cem appellat. Audiant hac de re scriptores Aventinum rectè sentientem in Nomenclatura annalibus præmissa: Propria nomina, inquit, non sunt vertenda, sed literis aucta aut diminuta, Komana incude formanda: ita Plinius docet: sic Hermolaus commonet, & ego apud illustres rerum scriptores diligentius observavi.

Cognatus carissimus.) Cognatum vocat, quem affinem, vel sororium dicere debebat. Forte quia Irene Augusta, Henrici soror, in vivis esse de-

sierat, arctioris necessitudinis vocabulum omislum.

Privilegium aurea bulla munitum) Bullæ appellatione inclinantis & sequioris Latinitatis scriptoribus veniunt literæ ab Imperatoribus aut Pontificibus profectæ: aut potius sigilla literis ipsis appensa. Hugowicio Lexicographus vetus: Bulla etiam quandoque dicitur sigillum, quod cera imprimitur, unde bullare, sigillare, bullatus, signatus; Græcis recentioribus est βέλλα: unde βελλεύειν, signare, άβέλλωτ@, non obsignatus. Erant autem bullæ illæ, sive sigilla, nunc aurea, nunc argentea, nunc plumbea, nunc cerea, quibus Imperatores olim pro diversitate personæ, ad quam, aut materiæ, de qua scribebant, utebantur. Aurea Bulla Græcis communiter χευσόβελον dicitur. Luitprandus Episcopus Cremonensis Histor. Legat. fuz ad Niceph. Phocam Imp. Constantinopolitanum, χευσοβέλιον appellat, & interpretatur epistolam auro scriptam; sed male (††) aureo enim sigillo signatam dicere debuisset. Talis bulla fuit Caroli IV Imp. illa, quæ Kar' ¿ Foxiv hodie AUREA BULLA dicitur, nemini non nota, talis hæc est de qua nos agimus. Datum autem hoc honoris Henrico Brunsuicensi, ut aurea bulla ipsi provideretur; qvum Papam Romanum sui temporis eo dignari honore noluerit Nicephorus, quem dixi, fatis arbitratus, si literas argento fignatas ei mitteret, ut idem habet Luitprandus. Erant autem Bullis impressæ imagines Cæsarum, etiam apud Romanos: hinc diplomata non pauca ita clauduntur: ad cujus rei memoriam, & robur perpetuo valiturum, prasens privilegium sieri, & bulla aurea typario nostra majestatis impressa justimus communiri. Vide Cuspinian. in Austria, & Knichium in Epopsi, ubi Friderici II Imp. Diplomata.

Anno Dominica incarnat. M CCC XXX.) Graci annos suos non à Christo nato, sicut Latina Ecclesia, sed ob Orbe condito numerant: secuti tamen non sontes Hebraicos, sed vitiosam Septuaginta Interpretum translationem. Fuit autemannus, quo data ha sunt litera, Gracis ab Orbe Condito MMMMMM DCCC XXXIIX quo tempore Andronicus II anorum erat XXXIV. Irene, qua nostris Annalibus Adelheidis, conjux ejus ante

quatuor annos tum è vivis excesserat.

Hactenus de Bulla sive literis Andronici Imperatoris: sequitur, ut de

fubscriptionibus sive signis aliquid adjungamus. Subscriptiones rubri funt coloris, unde conjicio cos ipfius Andronici effe. Nam iftiusmodi morem usurpasse Augustos, alissque indulsisse, pater ex Gregora, cujus lib. IV hæc funt verba: Pater (Michael) Andronico (seniori filio suo) permisit subscribere rubris literis. Pachymerius lib. 11x. Imperator cinnabari subscripsit. Vid Jul. Cæf. Bulengerum loco adducto, cap. x. Nisi forte credamus subscriptionum alteram ex his esse magni Logothetæ, qui nobis est Cancellarius. (+++) Fidem facit Curopalates lib. de Officialibus Palatii Constantinopolitam. Ubi fic scribit: ὁ μέγας λογοθέτης διατάττει τὰ περί τε βασιλεως άπο ς ελλόμενα πεος άγματα η χευσόβελα πεός τε Ρήγας, Σουλτάνες, η Τοπάρχους. Καὶ τέτο μψι ίδιον τε μεγάλε λογοθέτε υπηρέτημα. hoc est: Magnus Logotheta disponit mandata & bulias aureas que ab imperatore mittuntur ad Reges, Sultanos & Toparchas. Atque hoc quidem proprium est magni Logotheta ministerium. In hoc munere temporibus Andronici junioris erat Metochites, teste Nicephoro Gregora.

Sigillum, five ipfa bulla aurea, cujus ab utraque parte figuram repræsentamus, serico violacei coloris ligamento, literis ipsis in membrana rudi scriptura exaratis, adstringitur. Est autem ex auro, non Pannonico, sed Rhenano, fabrefactum ex duabus laminis tenuissimis ita conferruminatis, ut in medio leniter extuberantes cavitatem essiciant, per quam filamenta de-

orsum versus transeuntia, subtus se in nodulum colligunt.

De titulo  $\Delta \varepsilon \sigma \pi \delta \tau s$ , qui Andronico in figillo tribuitur, sciendum, generaliter pertinuisse ad ipsum Augustum, quique ab eo proximi, sive natura tales essent per sanguinis necessitudinem, sive institutione. Specialiter ejus erat proprius, qui secundus à majestate Imperatoria, quem recentiores aliqui  $\Sigma \xi \beta \alpha \zeta o v$  appellarunt: Nadabus Agmonius (††††) Notis in Curopalatem. Animadvertas autem geminum  $\sigma \varphi \acute{a} \lambda \mu \alpha$  scriptionis in figillo: primum est, quod in ultima syllaba vocis  $\Delta E \Sigma \Pi O T H \Sigma$  pro H usurpatur I, alterum quod  $\Pi A \Lambda E O \Delta O \Gamma O \Sigma$  scribitur pro  $\Pi A \Lambda A I O \Lambda O \Gamma O \Sigma$ . Hactenus Cl. Meibomius.

#### HENR. GÜNTERI THÜLEMARII ADDITIUNCULÆ.

ad verb. Porphyrogenitus.)

1. De hujus nominis origine non una est Scriptorum sententia. Nonnulli à purpura seu purpureo vestitu, quo Imperatorum infantes conspicui erant, derivant, atque hanc in rem adducunt Herodianum in ful. lb. 2 riyre τήντε βασίλειον πωρφύραν σειβάλοντες & Claudianum de 3 Consulat. Honor.

\_\_ cognata potestas.

Excepit Tyrio venerabile pignus in oftro.

& 4 Conf. Honorii:

Acclivis genetrix auro, circumflua gemmis In Tyrios enixa thoros: ululata verendis Aula puerperiis

Et alibi:

— Es patrio felix adolescis in ostro, Membraque vestitu nunquam temerata profano

In sacros cecidere sinus.

2. Marcus Diaconus Gazensis Ecclesiæ in Vita S. Porphyrii Episcopi sui Theodosium Juniorem in purpura natum scribit, atque adeò fasciis purpu-

reis illigatum & circumvolutum oblatum Imperatrici.

3. Senator (allegante Dn. Carolo du Fresne in glossar voc. Purpurati) lib.2 Epist. I hanc in rem ita: Placidiam mundi opinione velebratam purpurato filio (Valentiniano) studuisse percipimus Apud eundem lib. 8 epist. Athalaricus Rex purpuratam infantiam appellat filium. Apud S. Hieronymum in epist. 9 Nebridius gener Stilichonis purpuratorum socius h. e. filiorum Imperatoris suisse dicitur.

4. Guilelmus Neubrigensis hist. de gest. Angl. lib. 3 cap. 4 & Guil. Malmesburiensis cognomine Sommerset hist. lib. 3 Manuelis Imperatoris filium

Alexium etiam purpuratum vocant.

5. Applicare huc quoque quidam volunt quod Commodus Imp. de se inquit: Nunc me vobis, fortissimi milites, fortuna Principem defuncto patre, non quidem electum, sed in Palatio natum atque educatum dedit, ut qui nec in plebejis vagii cunabulis: simul enim me in lucem mater edidit, veste Imperiali amictus sum, eodemque momento me sol hic Principem atque hominem vidit.

6. Pontifex Johannes VIII epift. 125 Ludovicum Balbum Franciæ Regem vocat Porphyreticum, quasi dicat in purpura natum, quemadmodum de Honorio Idacius, & Ottone 3 Imp. dixit Author vita S. Adelberti Epifcopi Pragensis cap. 20 & non alium intelligunt quam quem in Imperio na-

tum scribit Conradus à Lichtenau Abbas Urspergensis.

7. Hæc & similia pro ista opinione allegantur. Sed insuper habitis istis, authoritate Græcorum & side dignissimorum Scriptorum coætaneorum non à purpura, sed loco in quo conjuges Imperatorum partum edebant, nomen Porphyrogeniti derivamus. Putamus autem his magis quam peregrinis hominibus sidendum.

C 2

8. Theo-

8. Theophanes Byzantinus (cujus verba adduxit Bertramus in notatiunculis ad Reinesii commentat. de Palatio Lateran.) eleganter perorat causam inquiens: Olim quidam erat locus Imperatorius ad procreandos liberos separatus, quem Porphyram adpellabant, & in eo loco natos Porphyrogenetas; rursus alia sedes ad nutriendos infantes, ubi sensim atate proficerent, & omnem regiam & Imperatoriam disciplinam sub padagogis & magistris caperent. Cum autem ad perfectionem atatis & disciplina pervenissent, in ipsum regium & Imperatorium thalamum admittebantur, vitam cum patre ac rege acturi & ejus bonorum communionem adepturi.

9. Idem teltatur Luitprandus inhistor.rer. per Europam gestar.lib.1 c.2, verbis: Porphyrogenitum non in purpura sed in domo, qua Porphyra dicitur, natum appello. Et quoniam res processit in medium, quod de hujus Porphyrogeniti genesi audivimus, proferamus. Constantinus Imperator Augustus, ex cujus nomine Constantinopolis est sortita vocabulum civitas, Domum istam adificari jussit, cui Porphyra nomen imposuit, voluitque successuram nobilitatis sua sobolem istic in lucem prodire, quatenus qui ex suo stemmate nascerentur luculenta hac appellatione Porphyrogeniti appella-

rentur.

10. Quamvis hic Cremonensium Præsul quæ narrat ipse Constantinopoli observaverit, cùm ab Italiæ Rege Berengario ad Nicephorum Phocam Constantinopolitanum Imperatorem legatus esset, in eo tamen errat, quod Constantinum M. ejus rei authorem facit, forsan deceptus suit à vulgo, qui in omnibus antiquitatem præ veritate adsectat, sequiturque, & clarorum virorum famam non veris laudibus, sæpe etiam fabulis, pià scilicet fraude & mendacio officioso ornare solet. Id quod Constantino vel maximè contigit, uti Cunæus prafat. in fuliani Casares demonstravit. Neque verò id siluisset Anna Comnena, quæ annis post Luitprandum 200 se πορφύρας τεθύνημα η γένημα, in purpuranatam educatam jactat lib. I Alewiad. si ejus rei auctorem fuisse Constantinum M. cujus nomen & samam adeò ambiebant omnes, & ad quem genus suum referre pro divino quodam habebant, indubitato tum credidissent, Celeberr. Reines. de Palat. Later. p. m. 69.

11. Eadem Anna Comnena (de cujus ingenii dotibus vide quæ in not. ad Sapphirum Constantii Freh. n. 5 scripsi) lib. 7 Alexiad. edit. à Davide Hoeschelio anno 1610, expressis quoque memorat verbis domum suisse nomine purpuram partui Augustarum dicatam την βασιλίδα κατά το άφωρισμένον πάλαι τως τικτέσαις των βασιλίδων οίκημα Επί ταῖς ώδισιν ευξηκώς πορφύρων τέτο, ἀνέκαθεν ὀνομάσεσιν εξέκη τὸ τῶν Πορφυρογενητων ὀνομα εις

την δικομένην διέδραμε.

12. Chrysologus ait: purpuram esse cubiculum in quo Imperatrices partu solverentur & silios parerent. Huc faciunt illa Nicetæ Choniatis lib. 5 hist. ωπονομήθη ή ΠΟΡΦΥΡΑ περς την ύποδοχην της γενήσεως. ως δε κατέπειγον αἰ ὁ δηναι κζ ἐν τὸς τῆς ΠΟΡΦΥΡΑΣ ή δεσποίνια ην. i. e. POR-PHTRA exstructa est ad excipiendum partum. Cum autem urgeret partus & intra PORPHTRAM domina esset.

13. P. Diaconus lib. 23 ita: incluserunt Constantinum Irenes filium in domo purpurea in qua & natus & necatus. Hinc Manuelem Comnenum, ut sanguinis Imperatorii genuinum germen, πορφύρας χευσεν ρόδον

auream Purpura rosam appellat Constantinus Manasles in annal.

14. Hanc Domum idem Manasses Synops. hist. vocat domunculam, quando de eodem ipsi sermo est Constantino:

έκει τὰς ὄψεις ἐκ κοπείς ὰς σβεδθείς τὰς κόρας όπε τὸ πεῶτον έβλεψεν ἡλίε τὰς λαμπάδας ΠΟΡΦΥΡΑΝ ὀνομάζοισιν ἐκαινον τὸν ὀικίσκον.

i.e. illic oculi sunt ei eruti & pupula extincta, ubi primum vidit solis lam-

padem, purpuram vocant hanc domunculam,

15. Et qui ex Imperatorum liberis in hac domo seu Purpura non nafcebantur, Porphyrogenitorum nomine haut coruscabant. Id apparet ex Zonara, qui inter Constantini Ducæ filios tertium Πορφυρογενετών appellat, Michaëlem autem, & Andronicum neutiquam, licet natu majores, quoniam hos ex ἰδιωτεύοντι ἔτι Constantino, illum ex βασιλεύσαντι conceperat & in Purpura pepererat Augusta Eudocia. Constantinum etiam Leonis Philosophi filium, Basilii Macedonis nepotem, ideò Porphyrogennetam, testibus Luitprando & Balsamone, nominarunt, quia in domo Imperatoria, quæ Porphyra dicebatur, natus, ob quam quoque causam & Leoni patri Luitprandus Porphyrogennetæ nomen tribuit, quod tamen ejus natu majori fratri Constantino non contigit, quia nec ei in Porphyra nasci contigerat. Reines. d. lib. p. 71.

16. Ex his affatim constat de veritate nostræ sententiæ, quam etiam amplectuntur Leonclavius in not. ad Const. Manass. Matthias Martinius Lexic. etymol. voc. Porphyrogenneta Celeb. D. Joh. Christ. Becman. notit. dign. illust. diss. 2 cap. 3 n. 1, Cl. Joh. Jacob. Hosman. in Lexic. univ. Voc.

Gracia. Thom. Reinessus d. lib. p. m. 6.

17. Duravit autem ista denominatio usq; ad excidiú Constantinopolis sub Constantino ultimo año 1453. Discimus id ex Græca epistola (quam è MSto exemplo edidit Martinus Crusius Annal. Suev. part. 2 lib. 12 c. 15 in princ.) Johannis Dociani ad filiam Constantini istius Imp. Helenam decimum ingressam ætatis annum, cujus præceptor erat, in qua eam ποφουρόβλας ον

αυθεντόπελαν των Ρωμαίων vocat.

18. Divinitus coronatus.) Imperatores Byzantini non solùm in diplomatibus Θεος εφεις à Deo coronati, dicuntur, sed & ipsorum nummi ostendunt Servatorem nostrum sibi ad latus positum & diadema manu sua imponentem, ad exprimendum videlicet titulum illum Θεος εφων, à Deo coronatorum, M. Freher de re monetar. lib. 2 c. 1 & exposit. nums/m. argent.

Constantini Imp. Byzant.

19. Hunc quoque titulum Romanos Imperatori Carolo M. Pipini filio tempore coronationis anno Christi 800 dedisse narrat Eginhardus in vit. Caroli Magni, dum ita ei acclamarunt: Karolo Augusto à Deo coronato Magno & Pacissico Imperatori vita & victoria. Ipsum etiam Carolum hunc usurpâsse postea titulum apparet ex privilegio anno 804 Ecclesia Osnabrugensi dato, cujus initium (allegante Eruditorum Principum Phosporo Reverendisse. & Celtisse. Domino Ferdinando Furstenbergio Episcopo Paderborn. & Monaster. in aureolis Monumentis Paderbornens. pag. m. 325) ita habet: In nomine Patris & Filis & Spiritus sancti Karolus Serenissimus Augustus à Deo coronatus magnus pacificus romanum gubernans imperium, qui & per misericordiam Dei Rex Francorum & Longobardorum.

20. Idem obtinuit apud subsequentes, ceu constat ex sacramento, quod Carolo Calvo Episcopi, Abbates & alii Italiæ Optimates in conventu Ticinensi anno 876 præstiterunt, cujus ex Goldasti tomo 2 Constitut. Imperpag. m. 30 in disertat. de sororibus Caroli Magni Imp. num. 18 tale adduxi exordium: Gloriosissimo & à Deo coronato Magno & Pacifico Imperatori Domino nostro Karolo perpetuo Aug. Nos quidem omnes Episcopi, Abbates, Comites ac reliqui, qui nobicum convenerunt, Italici regni optimates, quorum nomina generaliter subter habentur inserta perpetuam optamus prosperitatem & pacem. In promtu est Friderici I. Imp. epistola amica ad Ludovicum Galliæ Regem 1162 scripta, ubi tali utitur titulo: Fridericus Dei gratia Rom. Imp. à Deo coronatus, Magnus & Pacificus, Inclytus, Victor ac Triumphator, semper Augustus, apud Goldast. tomo 1 Const. Imp. pag. 278. Alius epistolæ principium ejusdem Imp. Friderici vid. heic num. 23 ubi formulam à Deo coronatus etiam invenies.

21. Semper Augustus) De hoc prædicato vid. quæ prolixè diximus in

dist. de Titulo semper Augusti.

22. Moderator Romanorum) Græci Imperatores quemadmodum Byzantium suum dicebant novam Romam (a) & Thraciam Romaniam

mam, ita se etiam perpetua cum Imperatoribus Germanicis æmulatione Romanorum Imperatores (& quasi illud satis haut esset) Moderatores appellabant & scribebant. Eundem titulum Balduinum Flandrum tempore sui in Græcia regiminis adhibuisse legitur apud Gotefridum monachum in annal. ad ann. 1203. Balduinus Dei gratia fidelissimus in Christo Imperator à Deo coronatus Romaniæ Moderator & semper Augustus, Flandria & Hinchau Comes, & Crusius part. 2 annal. Suev. lib. 12 c. 10 hunc ejus titulum adducit: Balduinus Dei gratia fidelissimus Imperator Constantinopolitanus, à Deo coronatus, Romanus Moderator, & semper Augustus, Flandrensis & Hennevogiensis Comes. Titulus quoq; Romanorum Imperatoris occurrit in celeberrimo illo nummo Heraclii Imp.  $(\beta)$  quem depinxerunt Octavius Strada lib. de vitis Impp. & Casar. p.m. 270 n. 320. Just. Lipsius de Cruce lib. 3 cap. 16 Adolph Occo lib. de numism. Impp. Fortunius Licetus de reconditis antiq. lucern. lib. 6 c. 79 Cafalius de veter. sacr. Christian. ritib. cap. 100 Nobiliss. D. Carol. Patinus introduction à la Connois-Sance chap. 20 p.m. 175 Celeb. D. Jac. Oiselius, Amicus noster honor. thes. num. tab. 1 15 illustr. Dn. Carol. du Fresne dissert. de inferioris avi numismat. tab. 4 &, quem primo loco nominare debebam, Dn. Joh. Christ. Wagenfeilius, Vir πολυμαθές ατ . Amicus & Fautor æstimatiss. disput. Altorsina juris publici de Impp. qui post Francicos Germanico imperio prafuerunt pag. 51. Johannes quoque Palæologus in grandiusculo numismate dicitur: βασιλεύς η άυτοκράτως Ρωμαίων teste Frehero in d. exposit. Nummi Constant. & Constantinus Imp. in nummo isto argenteo (quem possedit, cujusque ectypon anno 1600 & 1604 publicavit laudatus Freherus) dicitur: Imperator & Moderator Romanorum.

(a) Hinc etiam Ludovicus 2 Imperator in literis de anno Christi 871 apud Gold. tom.1 Const. Imp. pag. 195 Basilium Byzantinum Imp. appellat gloriosissimum Imperatorem NOVE ROME.

(β) Hujus numismatis Heracliani archetypum æreum in Museo Nobil. Dn. Joh. Andreæ Viatis 1679 d.18 Junii Noribergæ inspexi. In gazophylacio Regio Gallico aureum ejus archetypum extare scribit Cangeus d. diss. de inser. avi num.n. 65 quale etiam habuit Strada, uti dicitur d. p. 270 de vit. Impp.

ad verb. Manuelis strepitus.)

23. Manuel hic Imperator sine dubio tanto titulorum syrmate usus est, ut ægre faceret hosti suo Imp. Friderico Barbarossæ, & par pari referret, qui epistolam ad se 1177 scriptam ita orsus suerat: Fridericus divina favente clementia inclytus Triumphator, Romanorum Imperator à Deo coronatus, sublimis in Christo, Fidelis, Magnus, Pacificus, Gloriosus, Casar, Gracorum Moderator & semper Augustus. allegante Goldasto tomo 1 Constit. Imper. p. 284.

24. In Christo sidelis) Non solum hoc epitheton in titulis Byzantinorum Impp. occurrit, sed & in chartis, membranis, saxis, aliisque operibus; eadem plane forma, qua Franci & Germani se Dei nutu, gratia, misericordia, divina ordinante providentia, divina favente clementia, divina propitiante gratia, divina ordinante clementia, gratia Christi, divina disponente gratia, divina indulgentia, pia Dei ordinatione, divino duntaxat munere, omnipotentis Dei clementia instimulante, divina praveniente gratia & clementia, divina annuente & auxiliante clementia, divina respectu clementia, superna favente clementia, divina permissione, divina largiente misericorida, divina propitiante clementia, altitonantis Dei largistua clementia, divina favente gratia clementia, disponente Domino, Imperatores, Cæsares Regesque, item Orthodoxos, Christianissimos & Catholicos Reges atq; Principes scribebant.

ad verb. alia quoque gentes.)

25. Sapor Persarum Rex scribens Constantio Imperatori hos adhibet titulos: Rex Regum Sapor, particeps siderum, frater solis & luna Amm. Marcellin. hist. lib. 17. Nostra tempestate Schach Abas simili fere titulo usus est in literis salvi conductus datis anno 1628 Anglico Legato hoc tenore in Belgico idiomate (ceu ex Herberti itiner. p. cx1 adsert Cl. D. Becman not. dign. diss. 3 cap. 3 num. 2) de Hooge ende machtige Starr, vviens host met de sonne bedeckt is, vviens bevveginge is te vergelycken by het

hôgste sirmament &c.

26. Sultanus Turcarum Imperator hunc habuit teste Cl. D. Ernesto Gockel. cap. I de Europ. Regib. num. 167 titulum: Sultanus Rex & silus Imperatoris Turcici, pugnator Dei Gracorum, Babyloniorum, minorisque Hierusalem Rex, Bassa fordanorum, Idumaorum & Tamassnorum, gaudium Dei, majoris Ægypti Rex, illuminatus Princeps Alexandrorum, Armeniorum & omnium corum qui in paradiso mundano vivunt, silius Mahumeti & custos civitatis sua, administrator paradisi mundani, Regens sancti sepulchri Mahometani, Rex Regum, Princeps Principum, dominus dominantium, ab Eois in Hesperos, bellator Deorum, & super omnes in mundo degentes sublimatus, Deus unionis, Dominus sanitatis, Angelus Paradisi, strenuus persegvusor totius Christianitatis, spes solamenque Ethnicorum, Dominus & heres mundi.

27. Amurathes III epistolâ ad Rudolphum 2 Imp. missâ appellat se omnipotentis Dei silium apud Heidseld in Sphinge Theol. philos. c. 44 in coroll. Sultani Murathi talem adsert titulum Breuning Orientalischer Reise ersten Meersahrt sol. 100. Sultan Murath/Sohn des Sultan Selims/

Herr zu Constantinopel/ das ist/ Neu Rom/ König in Ufrica und Trapezunt/ Ponto und Bende/ Cappadocia 2c. König über die ganze Welt/ oder/ über alles so unter dem Himmel zu sinden/ durch Vorsicht Gottes des Herrn/ zu Vernichtung und Untergang der allgemeinen Christenheit bestimmet und versordnet/ Herr und König über alle/ so mein Reich ansechten und beleidigen.

28. Amicitiæ cum Henrico 4 Galliæ Rege initæ tabulas anno 1604
10 Maji linguâ Turcicâ scriptas ita orditur Achmet Turca: Ego qui sum Imperator victoriosorum Imperatorum, distributor coronarum in Principes maximos orbis terrarum, servus duarum civitatum sacratissimarum & augustissimarum Mechæ & Medinæ, protector ac gubernator sanctæ civitatu Hierosolymæ, Dominus maximarum partium Europa, Asiæ & Africæ, acquisstarum victorioso nostro acinace & horribili lancea nostra & c. qui sum Imperator Achmet, silius Mahometi Imperatoris & c. Dei gratia refugium magnorum orbis l'rincipum & honorabilium Imperatorum asylum, ex Faret en l'histoire chronologique des Ottomans pag. 28 Limnæus add. ad lib. 4 jur. publ. cap. 6 num. 15.

29. Turcarum Tyrannus Ibraimus, Mahometis IV Pater, edictum aliquod anno 1645 ridiculo hoc titulo incipit: Sultan Ibraim Invictissimi Imperatoris filius, Nepos omnipotentis Dei, Rex Turcarum in Gracia, Baltica, Sarmatia, Damasco, Phrigia, Ægypto, Alexandria, Armenia, Arabia, Regum hujus mundi Rex, capitis Paradisi habitator, Episcopus totius Asia, Africa & America, & Magna Europa partis, Salvator, caput in fericho, Quardianus sepulchri Mahometis & sepulchri Dei, & suorum operum maximum totius orbis luminare, ab oriente usque ad occidentem, omnium incolarum, Dominus Dominorum, Rex Regum, Princeps Principum, terror & slagellum omnium Christianorum, Ottomannorum & Circumcisorum spes & inastimabiliis thesaurus, sanctus & reverendisimus.

30. Solimannus in credentialibus literis legato suo Ebraimo Strotschenio in causa octennalium induciarum ad Ferdinandum I. Imp. datis apud Schardium hist. oper. rer. Germ. tom. 3 fol. 1089 & Goldast. politic. Imper. part. I pag. 156 ita ampullatur: Ego Dominus omnium dominantium, Regnator orientis & occidentis, qui potens sum facere & non facere quacunque libet, Dominus totius Gracia, Persia, & Arabia, Dominator omnium eorum quacunque Regi & Domino subjici possunt, Magnus Heros borum temporum, & fortis Gigas latissimi hujus orbis, universi maris albi atrique & sancia civitatis Mecha, splendore Dei relucentis & caritatis Modina: sanctaque & casta urbis Ierusalem Dominus, Rex nobilissimi Regni Ægypti, Dominusterra Ionia, civitatum Athenarum, Senarum, sacri templi Dei Zabilon & Bassio, Rethsan & Magodin: sedes ac solium magni Regis Nashin Rettam, & Dominus insula Algiera & Princeps Regnorum Tartaria, Mesopotamia & Medorum, Georgianorum &

universa Gracia, Morea & Anatolia, Asia, Armenia, Walachia, Moldavia & totius Hungaria, aliorumque quamplurium regnorum & dominiorum, quorum ego sum Imperator, ter magnus ille Casar Soldanus Solimannus, filius magni Imperatoris Soldani Selim, qui à Deo habeo potestatem ad regendum in freno omnes populos, & potentiam ad aperiendum omnium civitatum & fortalitiorum portas & claustra, in manu mea potenti traditi sunt omnes sines terra nullis exceptis, ego Dominus Orientis à terra Tscin usque ad sines Africa, quem Deus fortem in acie gladii bellatorem constituit, inter cujus potentissima regna pro minimo reputatur at castrum inexpugnabile Casarea & pro vilissimo reputatur inter hereditarias meas ditiones Imperium seu dominium Alexandri Magni, mecum est fortitudo totius mundi & virtus sirmamenti.

31. Rex Bisnagensis vocari voluit sponsus bona sortis, magnarum provinciarum Deus, Regum potentissimorum Rex, omnum aquitatum Dominus, magister & doctor loqui nescientium, trium Imperatorum Imperator, omnium qua videt conquisitor, conquisitorum conservator, quem octo mundi partes metuunt, exercituum Mahumeticorum destructor, omnium provinciarum, quas subegit, Dominus, eques cui nemo par, & fortissimorum quorumque debellator, elephantorum venator, Dominus Orientis, Austri, septentrionis & maris, Ampliss. JCtus Gerh. Feltman Fautor & Amicus honor. lib. I de titul. honor. cap. 11 num. 12 Vincent. le Blanc. itiner. p. 1. c. xi.

32. Rex Achemensis epistolam ad Jacobum I. Magnæ Britanniæ Regem scriptam ita orditur: Pedrucka Sirie Sultan ein Rönig der Rönige/ Durchleuchtig wegen seiner Kriege/ der einige König von Sumatra, ein König der mehr gefürchtet wird als alle seine Vorfahren/ der nicht allein in seinem Ronigreich ein groffes Unsehen hat / fondern auch von demselben und der gangen Nachbarschafft uff das stattlichste geehret wird / in dem das Bild eines rechten Königs ift: in dem alle Tugenden eines Königs hervor leuchten/ der gleich dem remeften Metall unter allen Metallen/ gezieret mit den schönften Farben die zu finden find/ deffen Stuhl und Ehron gleich ift dem flahrsten Gruftall/ sauberer und berühmbter ale das allerbefte Glaß/ von dem fleuft der reinefte Grohm der Mild- und Gerechtigkeit / deffen Gestalt gleich ift dem allerfeinesten Gold / ein Ronig von Priaman und den Goldbergen, em Herr von neun unterschiedlichen Stammen / ein König zweger Sumbrezons von lauter Gold / der vor seinem Königlichen Seffel hat ein Maß Gold / deffen Kleidung und Harnisch vor fich felbst und dessen Pferd von flahrem Golde ift / feiner Elephanten Bahne nebst aller Zugehörung find verguldet/ deffen Speer halb Gold und halb Gilber/ defsen Sattel auch von gedachtem Metall ift/ seine Zelten sind von Silber/ sein Pittschafft halb Gold und halb Silber/ sein Begrabnuß lauter Gold / obschon seiner seiner Vorfahren nur halb von Gold und halb von Silber gewesen/ ein König/
dem gedient wird in gank Gold und Silber/ ein König/ unter dem viel andere
Rönige sind/ ein geschworen König von Auroro, ein König der Länder von Priaman, Tecoo, Babarouse, welche er unter seine Gewalt gebracht/ der jekunder
auch siebenzig Elephanten mit vielem Proviant und anderen nöthigen Sachen
über See nach Auroro gesand/ umb den Krieg aldar fortzuseken/ und dem Gott
mehr Glück und grösser Victorien gegeben als jemand seiner Voreltern. Dieser gemelte große König entbeut in diesem Brieff Jacobo, König von Groß-Britannien/ als nehmlich Engelland/ Schottland/ Franckreich und Irrland seinen
Gruß.

33. In Africa Rex Habessinorum (α) in literis Emanueli Portugalliæ Regi anno 1521 scriptis audit: Dilectus à Deo, columna sidei, cognatus stirpis fuda, filius David, filius Salomonis (β) filius columna sion, filius Nau per carnem, Imperator magna & alta Æthiopia, magnorum regnorum & ditionum & terrarum Dominus, Rex de Xoa, de Caffute, de Fatigar, de Angole, de Baru, de Baaliganze, de Aden, de Vangue, de Gojame, ubi Nilus oritur (γ) de Damaraa, de Vagnemedri, de Ambeaa, de Vagne, de Tigri Mahon, de Sabaym, unde fuit Regina Saba, de Bernagaes & Dominus usque ad Nobiam sinem Ægypti, ex Damian. à Goës de morib. Æthiop. Dn. Becm. d. loco.

(a) Ita scribere malumus cum Magnif, Dn. Jobo Ludolpho, Viro orientalium linguarum callentissimo in historia Æthiopica, quàm cum aluis Abyssini aut Abasseni.

(A) Quare is dicatur Salomonis filius? eleganter expressit Patronus noster Ludolphus lib. 2 hist. Æthiop. cap. 3 & Celeb. D. Becman. hist. orb. civil. cap. 11 num. 12.

(7) Nilum in regni Gojam provincia Sabala oriri dubium amplius non habet per ea quæ ex Kircheri, P. Petri Pays & Gregorii Habessini relationis scribit laudatissimus Dn. Ludolphus lib. 1 hist. Æthiop. cap. 18 num. 18 segg. & Dn. Becm. hist. Geogr. orb. cap. 3 num. 18.

34. Rex Maroccensis anno 1606 ad Foederati Belgii Ordines dedit literas, quæ longissimum continebant titulum triginta versibus rythmicis conscriptum, quem sequebantur tres aut quatuor lineæ, rem ipsam, cujus causa epistola exarata erat, exponentes, ita ut prologus sabula multis partibus major esset, post Scaliger. epist. ad Steph. Ubert. & Thomam Lans. or at. contra Polon. Dn. Becm. d. loc.

35. Saladinum in Literis anno 1430 scriptis se appellasse mächtigen König und Soldan/ Herrn zu Babylonien/ zu Tarten/ in Egypten/ Catamyten und Clanree/ Hürst der Juden in Achemyten/ König des Edlengesteins in Indien/ Probst des irdischen Paradis/ Vogt der Höllen/ gewaltig von Sonnen Aufgang bis in Niedergang/ gewaltiger König aller Könige/ Fürsten und Herr Lussen/ Gebieter von dem Thurn Babylon bis an den Berg Areb/ obrister Kaht E 2

und Fürst der Götter/ Fried der Juden/ Umtreiber der Christenheit/Schirmer des Grabs und Landes Hierusalem/ ex Petermanni Etterlin Chronic der Lobi.

Eidgenoßschafft pag. 7 retert Limnæus lib. 6 jur. publ. cap. 5 n. 127.

36. Russia Czarus Basilius superiori seculo Magnus Dei Gamerarius vocari voluit, Dn. Becman d. loc. Rex Siamensis dicit se Prechau Saleu, id est sanctum Dei membrum, Jacob Scholtzen descrip. regni Siam in append. pag. 330. Magnus Mogol in literis ad Regem Perlix Schach Abas se appellavit Regem totius orbis terrarum. Ejus autem avus se vocavit Regem justitia, lumen & splendorem legis Mahometana, victorem mundi referente Simone de Vries in couriosen anmerkingen der Ost- en Westindische dingen tom. 2 p.m. 1222. Idem Vries d. tom. 2 p. 1314 scribit Regem in Ceylon se nominare Dominum aurei solis. Imperator Carolus Calvus Imperatorem & Augustum omnium Regum cis mare consistentium appellari se jussit, quod ex Annalibus Fuldensibus ad ann. 876 notavi dict. dissert. de sororib. Caroli M. Imp. n. 18.

37. Rard occurrens est illa formula, quâ Hippolitus Guarimonius Doctor Med. librum Ingolstadii 1610 impressum, cui titulus: die Greuel der Verwüstung Menschlichen Geschlechts/B. Marix Virgini dedicavit: Der allerheiligsten/großmächtigsten Fürstin und Frauen/Frauen Jungfrauen Maria/getrönten Renserin des Himlischen Reichs/Großherscherin der neun Englischen Heerscharen/gebohrnen Königin zu Israel/Chursürstin des gelobten heiligen Landes/Fürstin aus Juda/triumphirenden Zerknirscherin der alten Schlangen/gewaltigen Uberwinderin der Henden/Siegreichen Verwüsserin der Reher/allermächtigsten Frauen der ganhen Welt/Jungfräulichen Gesponß/ und Mutter des allerhöchsten ze. Meiner nach Gott/allergnädigsten Kenserin und Frauen.

38. Nonnulli quoque ad titulorum ampullas referunt Caroli V. Imp. elogium sepulchrale, quod, teste Octavio Strada de vitis Impp. p. m. 490 in sin. legitur Granatæ in Ecclesia cathedrali hujus tenoris: Imp. Cesari Carolo V. Pio, Felici, Augusto, Gal. Max. Indico Max. Tunico Max. Aphric. Max. Sax. Max. victori, triumphatorique multarum Gentium, tametsi terra marique res ab eo gesta, singularis humanitas, incomparabilis prudentia, ardentissima religio, satis terr. um orbi conspicua sint, respubl. tamen Christiana, ob memoriam fustitia, Pietatis, virtutisque ejus, victoriam, navimque qua mundum circuivit, quem ipse suis victoriis illustravit, P. quod ego tamen in medio relinquo, satis habens illud heic adpositisse.

ad verb. aliudque substituere)

39. Rectissime sentit Meibomius, nam obtinuit apud Byzantinos, & ipsos quoque Augustos, ut nomina mutarent uxorum suarum quæ Græcæ non

non erant. Sic costa Johannis Comneni, Ladislai Hungariæ Regis filia, quam Pyriscam appellant Bonsinius & Pistorius; Bertha Conradi Imperatoris filia, Manueli Johannis filio nupta, Irenes: & filia Ludovici 7 Regis Galliæ Agnesa Alexii Comneni jugalis (ita vocatur uxor in l. 8 § 3 Cod. de repud. l. 3 § 1 & l. 5 § 1. Cod. de advoc. divers. judic.) nomine Anna insignitæ sunt. Exempla alia ejus moris suppeditat Dn. Carol. du Fresne in

familis Byzantin.

40. Illam autem μετονομασίαν, non tàm ob nominum exoticorum & quæ agre efferri vix possent dissonantiam, instituebant, quàm quod in illis originis Latinæ vel Germanicæ, & hinc cultus Romani vel Papalis notam omnem abolere studerent, adeò ut antequam in manus convenirent, iterati baptismatis, in quo nomina dari vel mutari consueverant, speciem quodammodo in uxoribus Latinis & exteris adumbrarent; quod inde meritò conicio, quia Græcis illud olim objecit Anselmus, Episcopus Halverbergensis lib. 3 dialog. cap. 21 inquiens: Sicut audio consuetudo apud vos est, ut si quando Gracus uxorem Latinam ducere voluerit, sicut plerumque sit, es sicut etiam inter personas Augustales sape factum esse dignoscitur, quod prius oleo sanctificato in vase aliquo infuso eam persunditis es per totum corpus lavatis es sic demum quasi in ritum es legem vestram transiens matrimonio copulatur, quod quare siat? si tamen sit, oppido scire vellem, videtur enim forma quadam esse rebaptizandi vid. Fresne glossar. V. nomina.

41. De nominum mutatione apud Pontifices Romanos, Judæos, Græcos, Habessinos & Catholicos adhuc usitata nunc nihil addo, sed remitto talium curiosum ad Celeb. Joh. Strauch. semest. 1 amænit. jur. Can. eclog. 1 cap. 16 Octoviratum meum seu tractat. de Electoribus Imp. German. cap. 24 n. 87 seq. Laurent. Banck. cap. 9 Roma triumph. p. m. 151 Buxtors. Synagog. Judaic. cap. 49 Hottinger. topograph. eccles. orient. cap. 5 Cl. Dn.

Becm. notit. dign. diff. 5 c. 2 n. 1.

42. Hoc Nobilismi epitheton ad Imperatorum & Regum nostrorum filios quoque transiisse videtur. Nam in Litaniis antiquis sub Carolo M. apud Joh. Mabillonium V Celeb. analector. tom. 2 hæc leguntur: Pipino & Carolo Nobilissimis siliis ejus vita. Præter Bulengerum non contemnenda habent de hoc elogio Cangeus in glossar. h. voc. & Becm. in not. dign. diss. 2 c. 1 n. 3.

ad verb. sed male.)

43. Luitprandi verba isto loco, teste Carolo du Fresne gloss. Voc. Bulla tom. 1 p. 641 ita habent: His dictis atque completis χευσοβέλλιον, id est, epiftolam

stolam auro scriptam & signatam mihi dederunt vobis deferendam, hinc sine causa culpatur præstantissimus ille Episcopus.

(†††)

ad verb. qui nobis est Cancellarius.)

44. Antiquissimis temporibus Cancellarii nomen planè ignoratum suit, nec in pandectis Juris Civilis ca vox invenitur. In Codicis tamen Justinianzi titulo de Assessiva & Domesticis & Cancellariis fudicum sape Cancellariorum nomen occurrit. De etymologia verò Cancellarii non una est scriptorum sententia. Spigelius in Lex. jur. Cancellarium à cancellando dictum suisse putat, quando ait, Cancellarii officium est rescripta vel responsa Imperatoris & mandata inspicere, & male scripta cancellare, bene autem scripta signaculo suo obsignare. Consentiunt Budzus & Oldendorpius.

45. Idem statuit Johannes Sarisburiensis, Thoma Becketi Cancellarii

Anglici coævus in prafat. Polycrati, ubi librum fuum ita alloquitur:

Quarendus regni tibi Cancellarius Angli
Primus follicita mente petendus erit.
Hic est qui leges regni cancellat iniquas,
Et mandata pii Principis aqua facit.
Si quid obest populo, vel legibus est inimicum,
Quicquid obest, per eum desinit esse nocens.

Et Alexander Nekham super cantic. lib. 4 cap. 5 de eodem Becketo ita: Beatus siquidem Thomas Cantuariensis, dummodo Cancellarius suit, leges iniquas Cancellavit.

46. De Cancellarii vocula ita ludunt Josias Nolden tract. de Consiliar. diss. 12 n. 4 & Celeberr. Dn. Joh. Otto Tabor de suffragio p. 150 quod nomen Ganțier inde non sit deducendum, quasi ille esse debeat ganți sest / sed per synæresin ganți gelest. Nonnulli autumant Cancellarium ita dici, quod intra secreta cancellorum septis clausa (in der Ganzeller) res civiles tractet.

47. Alii, inter quos est incomparabilis Seckendorsius, magnum gentis suæ & ordinis equestris decus, part. 2 des Teursch Sursten Etaats cap. 6, inquiunt Cancellarios dictos suisse qui cancellos servabant, ut velarii, qui ad vela, quibus sores obtendebantur, custodiarii, scriniarii, arcarii. Ac ejuscemodi Cancellarii in domo Augusta jamdudum suerunt sub dispositione Magistri officiorum, Jacob Guther. de offic. dom. Aug. lib. 3. Consistorii enim regii fores, ur ex Corippo Sirmondus notat, velis prætendebantur, proxima hinc statio cancellis septa & clausa, intra velum, hoc est consisto-

rium

rium ipsum, admissi Comites & participes consilii, satellites inter cancellos & vela substitere. Quemadmodum itaque vela servabant velarii, ita cancellos ostiarii, cancellarii. Ita quoque sentit Franciscus Hotomannus in commentar. verb. jur. civil. scribens: Cancellarius idem qui Actuarius, inde ductonomine, quod ejus officium, id est cellula, in qua scribere consuevit, cancellis munita sit. Nam cum actuarii officium libellis sive chartis sit resertum, & frequentes habeat interventores, neque ab illorum colloquio prohibetur, & ab amittendarum chartarum periculo abest. Plura qui de hac materia legere cupit, evolvat Bernhardi à Mallinkroth tract. elegantem de Archi-Cancellariis Imperii & dicti Mei tract. de S. Imperii Electoribus caput 13.

(††††)

ad verb. Nadabus Agmonius.)

48. Sub nomine hoc Hebraico Nadabi Agmonii latet Franciscus funius, Celeberrimus ille quondam Heidelbergensium & Leidensium Theologus, quod didici ex Viri clariss. Pauli Colomesii opusculis & in specie clavi epistolarum Casauboni p. m. 167 & libro ejusdem, cui titulus Melanges historiques p. 50 vid. m. Celeb. Gerh. Joh. Vossii prafat. libr. de Historicis Latinis.





# AUREA BULLA BRABANTINA

# KAROLO IV

data

JOHANNI Duci Lotharingiæ,
Brabantia & Limburgia anno 1349.

Tertium recusa Anno 1697.



#### LECTOR BENIVOLE

Ogarunt me aliqui, ut famosam illam Bullam Brabantinam Iohanni Duci Brabantia & c. anno Christi 1349 à Carolo IV datam huc transcriberem, quò luris publici Studiosi cam statim in promtu habere possent. Annui horum precibus vel eo lubentius, quia in R. I. de anno 1598 §. 72 & 1641 §. 94. ac Instrumento Pacis Westphal. art. 9 §. & quia verb. abusus Bullæ Brabantinæ, indeque natæ repressaliæ & arresta, nee non Capitulation. Ferd. IV art. 6 verb. Missorause der Brabantischen Gustenen Bull & gloriosissimi Imp. Leopoldi art. 8 verb. und die unter denenselben aus der angemassen Griant quicunque laudato studio operam dant. Accipe ergo H. L. istam, prout in Limnæi lib. 5 jur. publ. cap. 2 num. 53 legitur. & qua textui hujus Bullæ, majoru illustrationis causa, subjunxi, boni aquique consule. Scrib. in Academia Heidelberg. d. 14 Ianuar. 1682.

HENR. GÜNTER. THÜLEMARIUS.

## ₩ (3). ₩ BULLÆ BRABANTINÆ tenor est talis:

Arolus Dei gratia, Romanorum Rex, semper Augustus, & Bohemiæ Rex, ad perpetuam rei memoriam. Etsi Regiæ potestatis circumfpecta benignitas universos fideles ipsius, quos Romanorum ambit Imperium, pio favore prosequitur (ad illorum enim utilitates & commoda speciali quadam prærogativa & favore dignanter intendit, qui diuturnitate laborum & devota fidei constantia circa procuratores sacrosancti Imperii Romani honores adhibita diligentia claruerunt) Tamen Illustrissimus Johannes Lotharingiæ, Brabantiæ & Limburgiæ Dux, sacrique Romani Imperii Marchio, Princeps & consanguineus, virque clarissimus, ob merita probitatis & circumspectæ fidei puritatem, quibus ipse una cum suis progenitoribus Romanum Imperium debitis fidelitatis obsequiis præstantius honoravit, nec cessat quotidiano assectu sinceritatis diligentius honorare, hoc favore dignus est. Illa igitur ejus merita claræ mentis intuitu limpidius intuentes, ei, heredibus & successoribus suis in perpetuum hanc concessionem & devotionis gratiam de speciali nostræ majestatis favore duximus faciendam, decernentes & edicto perpetuo statuentes, quod nullus Archiepiscopus, Comes, Princeps, Baro, Nobilis aut cujuscunque conditionis existat, Ecclesiasticus sive temporalis, in quibuscunque causis civilibus, criminalibus, realibus aut personalibus, res, vitam contingentibus, vel honorem, aliquam jurisdictionem seu judiciariam potestatem, temporaliter in fubditos, vafallos & servitores dictorum Ducis heredum & successorum ipsius, infra Ducatum Lotharingiæ, Brabantiæ & Limburgiæ, & Marchionatum Imperii, & eorum appendia & quascunque pertinentias constitutis, ad instantiam cujuscunque personæ & intra & extra limites eorum dominiorum & etiam qualiscunque gradus, status seu conditionis existat, evocando, citando, appellando, abjudicando, præstando, banniendo, proscribendo, aut alios actus judiciarios faciendo, per sententias interlocutorias seu diffinitivas exercere præsumat, nisi efficaciter primitus evidenti ultimo documento probetur, quod à judicibus, officiariis & aliis fidelibus dictorum Ducis heredum & successorum ipsius, qui pro tempore fuerunt ministrandæ justitiæ deputati, petenti, sive petentibus super actione, seu actionibus, quam vel quas intentare vel intentasse noscuntur, justitia fuerit denegata, nec consequi potuerint justitiæ complementum. Decernentes universas & fingulas sententias, interlocutorias & diffinitivas, si quas super quibuscunque causis, quibus etiam significatis vocabulis designare valerent, adversus præsentem gratiæ nostræ & largitionis indultum à quibuscunque judicibus justitiarum & justitiæ faciendæ præsidibus emanare contigerit, irritas penitus & inanes, nec eorum præceptum vasallos & servitores, dictorum Ducis, heredum & successorum ipsius, infra terminum & spacium dominiorum, quæ præscripta sunt, & eorum pertinentias constitutas æqualiter obligari.

Cæterum plerumque innocentes pericula dispendiorum videntur incurrere, cum is, qui reus non est, loco noxii detinetur, ut ab eodem periculo in terris ejusdem Principis, quem sua virtute petentes non immerito præ cæteris adamamus, eidem de regiæ benignitatis gratia abundantius caveatur, illud præcipue statuendum duximus & Regiæ potestatis edicto strictius injungendum, ne aliquis vatallus, subditus aut servitor Ducis, heredum & fuccessorum ipsius, intra Ducatus Lotharingiæ, Brabantiæ & Limburgiæ, & Marchionatum facri Imperii, & eorum appendia feu pertinentias constitutus, in quibuscunque Episcopatibus, terris, provinciis, principatibus seu dominiis facro Imperio subjectis, ecclesiasticæ seu temporalis, seu cujuscunque alterius, de eodem dominio quacunque noxa seu debito involutas, arrestari seu detineri rebus, aut corpore molestari debeat, aut aliquas molestias seu violentias quomodolibet sustinere, nisi fortassis reum, seu debitorem hominum, qui viva voce manualiter non tractus, sed sponte propria se debitis seu delictis talibus obligasset, absque aliorum præjudicio contingeret personaliter comprehendi. Si quis vel ausu temerario, vel quavis indiscreta præsumtione, gratiis, immunitatibus & libertatibus, in præsenti contentis pagina, contraire præfumeret, & dictorum Ducis, heredum & fuccessorum ipsius, in rebus adversus tenorem præsentium, quovis ingenio vel colore quæsito, in toto vel in parte aliquatenus derogare & detrahere, pœnas indignationis, destitutionis & præscriptionis nostræ, & amissionis jurium suorum, honorum & conditionis, gradus & status, quibus eundem in casu prædicto declaramus evidenter fore privatum pænam 100 marcarum auri puri se noverit irremissibiliter incurrisse: quarum medietatem regalis nostri fisci, & residuam partem injuriam passorum usibus determinamus applicandam: non obstantibus legibus, constitutionibus, consuetudinibus, statutis publicis & privatis, editis vel condendis, privilegiatis vel privilegiandis, quibus in quantum præsenti nostræ concessionis exemtioni & gratiarum indultis, poenarum adjectis, & aliis in serie præsentium expressis, in toto vel in parte, videbitur contraire expresse & de certa nostra scientia, & Regia potestatis plenitudine; nobis veluti Romano Regi, aut sacro Romano Imperio, competentibus præsentibus derogamus, sub nostræ Majestatis sigillo, testimonio harum literarum. Datum Aquisgrani, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono, indictione secunda, octavo Calendas Augusti, Regnorum nostroru, Romani año quarto, Bohemiæ vero tertio.

#### COMMENTARIUS.

§. I.

Anc Bullam seu privilegium deinde Imperatores Sigismundus, Fridericus V, Maximilianus I & Carolus V diplomatibus suis confirmaverunt, si credimus V. Celeb. Joh. Jacobo Chistetio in Alsatia jure proprietatis & protectionis Philippo Regi Catholico vindicata cap. 10 pag. 69. Ejus autem extensionem & abusum Circuli Westphalici Status sæpiusculè oppugnaverunt, ceu apparet ex actis Imperii, præsertim de ann.

1582, 1594, 1598 & 1603, 1641 & 1648.

2. Abusum illius Bullæ valde Imperator & Imperium improbârunt, hinc anno 1598 ad Statuum Westphalicorum querelas Recessui Imperiali §. 72 hæc inserta sunt : Db wir nun wohl auch ben wehrender dieser Reichs-Berfamlung/auf anhalten des Niederlandischen Westphälischen Crenß Stände erinnert worden/ was ben vorigen gehaltenen Reichs. Tagen sie für unterschiedliche Klagen und Beschwerungen von wegen der Brabantischen Proces und evocationen eingeführet/ auch noch täglich je länger je mehr damit beschweret werden follen/angebracht/was auch uns ben jungster Reichs-Versamlung albie anno &c. 94 wie diesen Beschwerlichkeiten mit andern Processen zu begegnen und abzuhelffen senn möchte / uns für ein Bedencken / dem gemeinen Reichsbeschluß einzuverleiben/überreicht worden/und derwegen iho unterthänig ersuchet/ dasselb was also bedacht/ durch ißigen Abschied zu bekräfftigen. So haben wir uns jedoch dahin erkläret und erbotten / obgenanten unsern Herrn Bruder/ Erkherkog Albertum, ikigen General-Gubernatorn der Niederlande zc. nachmable zu des Reichs und derselben flagenden Stande bestes / zu endlicher abheiffung folder Beschwerungen zu ersuchen / und an une nichte ermangeln zu lassen / ohne zweisfel Seine L. werde sich also drauff erzeigen / daß es keines weitern procedirens bedörffe. Solte es aber über geschöpffie Zuversicht je nicht helffen/ und keine Abschaffung dieser Dinge an berührten Orten erfolgen/ son= dern des Reichs Stande und Unterthanen einen Weg als den andern mit solchen Brabantischen Processen und Evocationen angefochten werden/ wollen wir alsdann gern ferner alles das thun/ was nach Befindung uns unsers Ranferl. Umpts halber obliegt/ und uns sonsten von den Ständen an die Hand ge= geben worden.

3. Postquam anno 1641 in Diæta Ratisbonensi antiquæ similesque quærelæ à dictis Westphalicis Statibus proponerentur, nomine Hispanici Regis, tanquam Ducis Burgundiæ, informationis & responsi loco per Petrum à Weyms, Equitem Hispanicum, Consiliarium & Præsidem in Du-

b dis all stories catu

catu Lucemburgico & Comitatu Chiny, atque Antonium Brun Hisp. Regis Consiliarium, Procuratoremque generalem Comitatus & Parlamenti Burgundiæ scriptum hâc verborum structurâ oblatum suit:

Reverendissimi, Illustrissimi, Amplissimi, Electorum, Principum & Ordinum Sacri Rom. Imperii Consiliarii & Legati, Domini plurimum honorandi.

Serenissimi Hispaniarum Regis nomine Domus Burgundicæ in præsentibus Comitiis Delegati, viso libello supplice seu memoriali, nomine Delegatorum circuli Westphalici inferioris cum tribus documentis annexis, jam recens Comitiis exhibito ac superiori hebdomade dictaturæ dato, circa privilegium Bullæ aureæ Ducatus Brabantiæ ac Processus rigore ejus motus quæque inde pendent, proponunt breviter quæ sequuntur.

Inprimis cum Autores dicti memorialis indubie à longo tempore id sint præmeditati, adeoque de toto negotio bene instructi in medium prodeant. Burgundici vero Delegati non sufficienter instructos ac quodammodo incrmes se reperiant, petunt terminum competentem sibi concedi pro habenda pleniore instructione, præsertim quoad casus particulares cum eorum

circumstantiis in prætacto memoriali memoratos.

Quod si fortè Comitiis ad finem nunc tendentibus propter temporis, quod superest, angustiam difficulter terminus possit obtineri, ut negotium hoc ad proximum Conventum Deputationis, in quo quicquid ad justitiam & tribunalium evocationes pertinet, tractandum erit, remittatur, expostulant pari ratione, quia gravamina ex parte circuli Suevici nuperrimè exhibita concernentia processus judiciorum Rothwilani ac Provincialis Suevici dicti Land Gericht remissa sunt ad diem Deputationis proximè indicendam, ut auditis iis quorum interest propius examinentur, ac super iis, quatenus opus, provideatur.

Interim pro contraria informatione proponentes, quod in præsentiarum ipsis occurrit, prout partium suarum esse existimant sub amplioris instructionis expectatione, dicunt privilegium, de quo agitur, in Imperio & alibi esse notorium & indubitatum, relatum à Wehnero obs. practic. tom. ult. Joh. Limnæo de fur. publ. Imp. Rom. tom. 2 lib. 5 cap. 2 & aliu.

Concessum id est jam ante tria circiter secula, videlicet 1349, per Carolum IV Imp. in savorem Joh. Brabantiæ Ducis, ob illius ac progenitorum ejus erga Romanorum Imperium bene merita, proque eo & ipsius hæredibus ac successoribus in perpetuum, quod ab aureo Sigillo appenso Bulla aurea nuncupatur. Privilegium id confirmatum est per Imperatores qui

postmodum successerunt, imo & auctum & amplificatum, ac citra in hodiernum usque diem in viridi observantia semper est habitum. Sanè odiosum id haberi non debet, imò potius savorabile, utpote per quod reditur ad jus commune, juxta quod quilibet coram suo Judice est conveniendus, ac interdicta arresta seu pignorationes, quæ nimirum speciem executionis habent, à qua non est incipiendum. tit. C. de prohibit. sequestr. pecun.

Verum quidem est, vicinos Principes ac Populos privilegium hoc jamdudum ægrè tulisse, unde factæ per eos non semel querimoniæ, quæ etiam Comitiis anterioribus aliquando sunt propositæ, verum id inducit ipsa privilegii natura, ut quia nimirum privata lex est, & specialis concessio, non

possit non esse invidiæ obnoxium.

Ad id, quod allegatur de abusibus dicti privilegii, quasi extra eos terminos fiant evocationes litesque instituantur, respondetur, Regis Catholici, Belgarum Principis, mentem nunquam fuisse nec esse, abusibus indulgendi. atque privilegium, de quo agimus, ultra quam par est, extendatur. Sed & Regii ministri, Cancellarius præsertim & Concilium Brabantiæ, qui privilegii prædicti, casuumque ab eo dependentium Judices sunt, non alio studio ducuntur, quam ut in Controversiis privilegium hoc concernentibus, æqua lance, affectu, odioque procul habitis, justitiam sibi concreditam, prout decet, partibus administrent. Quod si fortè casus aliqui possint occurrere, citra terminos concessi privilegii, id non est illico imputandum Judici, cui sub-aut obreptum esse potest, verum ipsismet partibus sæpe exceptiones suas non proponentibus aut non probantibus. Unde in Brabantiæ Cancellaria sæpe numero contingit, quod obtentis literis evocatoriis, probata postmodum sub-& obreptione, puta, quia impetrans non sit Brabantinus, aut casus ejusmodi, qui privilegio non sit comprehensus, sinistræ ejusmodi evocationes cassentur, ac ipse impetrans in expensas, damna & interesse condemnetur.

Neque etiam partium evocatarum & condemnatarum querimoniis statim est deferendum, alias enim à quibuscunque cavillationibus Judex nunquam poterit esse immunis, si condemnatorum dictis aures præbeantur.

Præterquam, quod pro sententia semper stet præsumptio, sed nec dici possir, bene vel male judicatum esse, nisi toto negotio bene perspecto, omni-

busque actis & actitatis visis & examinatis.

Quæ omnia dicta fint salvo jure dicti Ducatus ac Cancellariæ Brabantiæ, quæ supremæ justitiæ potestate gaudet, nec appellationi aut provocationi Superioris est subjecta, sed nec dictus Ducatus jurisdictioni Imperii est aut unquam suit obnoxius.

Hisce præsuppositis, ad puncta specialia in dicto memoriali contenta ex

ordine respondendo & ad prius quidem, quo supplicantes conqueruntur, quod Brabantiæ Cancellaria se ferat pro interprete privilegii, de quo agimus, dicunt Burgundici Delegati, quod per diplomata Cæsarea, quibus privilegium istud concessum & auctum est, Cancellarius ac Consiliarii Brabantiæ constituti sunt ejus Cognitores, Conservatores ac Executores, quibus proinde competit, prout a tempore immemoriali competiit, plena & omnimoda cognitio causarum omnium exinde emergentium & dependentium.

Et hæc quidem cognitio & interpretatio longè est diversa. Cognoscit Senatus Brabantiæ de causis, quæ ad Privilegium hoc Bullamque auream spectant, judicando juxta ejusdem tenorem, claramque verborum dispositionem dubiorum interpretatio ei est cujus est, relinquitur.

Objicitur, Bullam hanc à Statibus Împerii non fuisse acceptatam, aut

saltem de eo non constare.

Verum quis hodie investigavit ea, quæ à trecentis penè seculis acta & gesta sunt? omni casu usus ejus, ac immemoriabilis observantia, quæ per se sola instar tituli esse debet, ad id esse debet plus quam sufficiens. Nam & pari ratione antiqua quæcunque in Imperio privilegia imò & ipsorum Judiciorum Westphalicorum, quæ privilegiata sunt, possent impugnari.

Verum enim verò expressa satis est privilegii hujus acceptatio ea, quæ in Imperii recessibus continetur, nominatim anni 1598 quo privilegium hoc pro indubitato habetur, ac duntaxat de obviandis excessibus cautum est.

Porrò, nulla est ratio, cur privilegium hoc servitus Ordinum Imperii, aut onus Teutonicæ libertati contrarium, indigitetur, cum nihil alicui imponat, sed duntaxat velit, Brabantinos non alibi, quam coram Judicibus suis conveniendos, adeoque recursum solum det ad jus commune, cum arrestorum, quæ odiosa ac irregularia sunt, amotione.

Ad secundum punctum, quod proponitur de materiis criminalibus, impenditur tenor dictæ Bullæ, qui sic sonat, quod nullus cujuscunque conditionis existat, Ecclesiasticus sive temporalis, in quibuscunque causis civilibus aut criminalibus res vitam vel honorem contingentibus aliquam juris-

dictionem in subditos dicti Ducatus exercere præsumat.

Ad tertium dicunt, quod non credant, in processibus, concernentibus dictam Bullam in materia exceptionis declinatoriæ, aliter procedi, aut judi-

cari, quam juxta juris ac ítyli communis rationem.

Quod in specie proponitur de lite Consulis Coloniensis, ratione domus in eadem civitate sitæ, corona aurea nuncupatæ, ex ipsismet narratis reperitur esse impertinens; cùm exponatur litem eam pendere coram curia feudali Brabantiæ, quæ à Consilio Brabantiæ diversa est, sicque non convenire privi-

privilegium, de quo nunc agitur, cujus cognitio ad dictum Confilium privative spectat. Exemplum, quod ulterius affertur de lite mota per quendam Bellerbusch/ in generalibus duntaxat terminis consistit, nec designatur species facti cum suis circumstantis, quocirca nec eidem in specie responderi potest.

Ad quartum punctum respondetur: quod si Brabantus possideat bona sita in Imperio, contributionibus, aliisve oneribus Imperii obnoxia, ipse aut ejus colonus ad eorum solutionem indubie tenetur: neque creditur, quod virtute dicta Bulla ea in parte datum sit aliquod impedimentum, adeò ut

querela hæc potius imaginaria quam realis videatur.

Ad quintum respondetur: quod cum administrator bonorum pro reddendis rationibus personali actione teneatur, consequens est, quod Brabantus, qui bona extra Brabantiam sita administravit, non secus ac ex alio quovis contractu, virtute dictæ Bullæ, non nisi coram suo Judice sit conveniendus.

Anautem privatus privilegio dictæ Bullæ renunciare possit, quæstio est altioris sudaginis, nec hujus loci aut materiæ: & non posse firmis rationibus sussinieri exemplo Clerici, qui privilegio fori renunciare non potest. Quia id totum ordinem clericalem concernit. cap. si diligenti X de foro comp. & ibi DD.

Adsextum, quod allegatur de protensis Brabantiæ limitibus, respondetur: punctum hoc alienum esse ab hac materia, nec unum cum alio esse consundendum. Alia autem limitum quæstio est, alia evocationum ac

processium, de quibus agitur.

Quamvis quod de prorogatis limitibus odii magis quam veritatis studio objectum est, nimis sit generale, nulla nec locorum nec temporis aut

personarum facta mentione, cui proinde responderi non potest.

Quod si tamen Principum aut Ordinum Imperii quisquam de limitibus quod quæratur habeat, Regis Catholici non minor, quam in justitiæ administratione erit sollicitudo, ut controversiæ hæ, more inter vicinos Principes usitato, debito modo componantur.

Ad septimum & postremum respondetur: the sin ibidem propositam esse subobscuram, ac alias geneneralem, ad quam proinde non cadit responsio.

Quod vero in specie allegatur de arcibus de Thurnich/ Brechen/ Thalenbroech & Reffenich/in Ducatu Juliacensi sitis, nihil in præsens dici potest,

non visis actis, nec cognitis causarum meritis.

Quod ad Hollandos attinet, qui pro oppidis & locis, quæ in Brabantia occupant, par privilegium uturpare obtendunt, non est Burgundicorum desuper respondere, nisi quod credant ejusmodi privilegium non posse derivari in rebelles ac injustos possessores, præsertim cum concessum sit Johanni

hanni Brabantiæ Duci, pro co, heredibus ac successoribus suis, quod ad subditos rebelles applicari non potest. Postremò repetunt quod ante dictum, Regem Catholicum Dominum clementissimum pro singulari justitiæ, quo fertur desiderio, non permissurum, ut sub privilegii, de quo agitur, prætextu siat cuiquam injuria, aut extra ejusdem privilegii terminos, aliter quam par est, procedatur. Prout & pro certo considit de Electorum, Principum ac Ordinum Imperii prona voluntate, ut jura & privilegia sibi subditisque suis competentia, quæ à Majoribus longa serie ad eum derivata sunt, sarta tecta conserventur. Ratisbonæ 19 Septembr. anno 1641.

Anti informatio Burgundici Circuli adversus Circulum Westphaliæ inferioris. Reverendissimis, Illustrissimis, Amplissimus, Dominationibus vestris.

Dedissimi Burgundicæ Domus Delegati Pet rus Weyms. Antonius Brun.

4. Sed quantumvis hæc ita satis speciosè dicerentur, sacti tamen evidentia Casarem Ferdinandum 3 & Status Imperii nostri permovit, ut non tantum hujus privilegii abusum atro carbone notarent, sed etiam de remediis cogitarent, uti ex §§. 94 & 95 Recessus Imperii Ratisb. de 1641 con-

stat, quorum verba hæc sunt:

Nachdem die Stande des Niederlandischen Westphälischen Crenses sich jego abermablen gar hoch beflagt / daß die Brabantische Regierung zu Brüssel/ unter Vorwand eines von Kenser Carl dem Vierten erhaltenen privilegii, welches fie die Brabantische auldene Bull nennen/ihnen allerhand unleidliche Beschwerungen zufügten/ sowohl in Personal-ale Real-Sprüchen/ da auch solche ausser ihrer der Regierung Gebieth vel ratione contractus, vel delicti vorgeloffen/ obschon der schuldige an solchem Orth sich befindet / die Obrigfeitliche Erkant= nuß nicht verstatten wollen und zu dessen Behauptung mit verbottenen und zwar solchen schweren Repressalien de facto verfahren / daß offtmable in einer Sach/ welche nur hundert fl. wehrt/ ben zehen tausend fl. oder mehr/ tertiis innocentibus, vorenthalten und eingezogen/ auch in die benachbarte Landen/ mit gewaffneter Hand gerücket / und Adeliche Häuser und Schlösser mehrmahls occupirt und eingenomen worden/folches alles aber gemeinen Rechten/Reichs-Sakungen/dem Vertrag de anno 1548 und mehr andern/ auch dem wahren Berstand des angezogenen privilegii selbst zuwider läufft/ inmassen es dann die Abgefandte des Nieder: Burgundischen Crenses/ aufm Reichs: Tag zu Regenspurg Ann 1603 selbst also ausgedeutet/ daß er nemlich secundum jus commune, um nur dahin zu verstehen/ daß die Brabantische Unterthanen in personalibus extra territorium nicht zu evociren/ oder die Processe ab Arresto wider sie anzusangen. So haben wir ausf der Chursursten und Stande Absgesandten interthänigstes bitten/ums allergnädigst erbotten/sowohl des Königs in Hispanen/ als des Cardinals Insante LL. beweglich zu erimnern/ daß derzgleichen hahbeschwerlichz und und unbillige Bersahrungen alsbald abgeschafft/fünsttig alerdings verhütet/ auch dem beleidigten um ihre erlittene Schäden gnugsamer Abtrag verstattet werde/ diese unsere freundliche Abmahnzund Erzinnerung zebührend beobachtet/ und ohne Frucht nicht abgehen werde; Im widrigen/ und da gegen alle besser Zuversicht mit solchen Thätligkeiten ein als den andern Teg fortgesahren werden solte/wan sie sich deren in den Reichs-Sahungen aufgeschteten Land-Friedens und Executions-Ordnung erlaubter Mittel/ nach Notdursst/ und ihrer selbst eignen / oder der Beträngten/ Rettung gesbrauchen.

5. È cum tempore Pacificationis Westphalicæ novæ querelæ de excessibus Brantinis audirentur, Instrumento Pacis Monasterii 1648 confecto articulo 1010 §. 1. cavebatur, ut abusus Bulla Brabantina indeque nata repressalia arresta cum industis peregrinis certificationibus, exactionibus

ac detenionibus penitus tollantur.

6. Hem renovatum in Capitulatione Ferdinandi IV. art. 6 verb. die hierwide eine Zeit hero verübte Mißbräuche der Brabantischen güsdnen Bull nach Inlast des jüngsten Reichs-Ubschiedes de 1641 (cujus tenorem vid. hie s. precedent. 4) und iht ermeldten Frieden-Schlusses ab und eingestellt/wenigers neht den im Jahr 1548 zwischen Burgund und dem Reich aufgerichteten Ausrägen und Compactaten nachgelebet werde. Et Capitul. Leopoldi art. 8 ib: die hiewider eine Zeit hero verübte Mißbräuche/ und die unter denselben auff der angemasten Brabantischen güsdenen Bull zu unterschiedlicher Chursusten und Stände mercklichen Nachtheil herrührende Evocations-Processen genhlich aufgehebt/ wie auch daß Anno 1594 ben damahligem Reichstag verslichenes Gutachten vollzogen/ und denen durch gedachte Brabantische Bull grivirten Ständen auff ersorderten Nothfall durch das Jus retorsionis frässtigestülsse geleisset werde.

7. Brabantinos autem hisce Decretis & Sanctionibus non usque adeò moremgessisse, indicat inter alia hoc scriptum in durantibus adhuc Comitiis ontra Belgii Hispanici Gubernatorem Statibus Imperii oblatum, quod Amplissimus & variis eruditis scriptis Celeberrimus JCtus, Dn. Ahasverus Fitschius, Fautor noster honor. in annotamentis ad Instrum. Pacis

verb. ausus Bulla Brabantina adfert, & ita habet:

Pfalk-Neuburgisch Memorial Un den allhiesigen Reiche. Convent &c.

Umb ein Neichs Bedencken an Känserl. Majestät wegen eines Dehortatorii an den Herrn Gubernatorn zu Brüssel.

In Puncto Evocationis.

Des H. Nom. Neichs 20. 20. Hochwardige/ Hoch- und Wohlgebohrne/ 20.

Eiln E. Hochwurden / und meinen Großg. auch Hoch- und Velgeehrten Serren nicht unbillich verdrießlich fallen wurde/ wann die vor mehr als 100 Jahren / bifthero fast auf allen Reichs: und Deputations- Eaget / und bevorab ben diesem noch fürwehrendem Reichs- und Deputations-Corvent von verschiedenen Churfürsten und Standen/ und darunter auch Ihrer Hochfürstl. Durchl. zu Pfalt-Neuburg/ meinem gnadigsten Herrn/ wider die alf genante Brabant. Bull/ und daraus ausgemaste unleidentliche Beschwerde vin Zeit zu Beit schrift-und mundlich-geführte E. Hochwurden/zc.ex Actis publicis und denen Reichs-Protocollis vorhmbefandte Alagten aufe neue umftandig vorfidlen folte/ fo wil man geliebter Rurge halber alles vorige/worinne noch nicht wirchtch remedirt worden/ hiehero ausdrücklichen wiederholen/und E. Hochw. &c. vie gerne man sonsten derselben mit vielen Queruliren verschonen wolte/ nur folgende allen Standen des Reiche hochst-præjudicirliches Gravamen wider Billen aemuffiget / eröffnen / welches in deme bestehet / daß die Hochgebohrne grau Elifabetha/ Fürstin von Sohenzollern/ gebohrne Gräffin von Bergf/ an Sochge-Dachtes meines Gnadigsten Herrn Hochfürftliche Durchl. ein von Dew Herrn Battern/ wenland Berzogen Bolffgang Bilhelm/ Pfalkgraffen ben Ihein/ 2c. Dochfeel. Undenckens / auff Sie/ Bobenzollerischen Prinzefin vermenitlich gefommenes Cammer-Lehn ad 138000 Brabantischer Gulden/jeden zu :0 Stieber gerechnet/in Capitali, und darab zur Jahres-Pension 3450 dergleichen Gulden/ aus den Hempiern/ Muhlen und Brucken/ auch Boll zu Urmund, alle des Herzogthums jahrlich abzustatten / prætendiret / auch darüber verwichmer Zeit Gr. Sochfürftl. Durcht. nach der Königl. Spanischen Legal-Cammer ju Gent in Flandern mit dem wider-rechtlichen Begehren evocirt hat / daß Diro in befagter Flanderischen Provintz gelegene Berrschafft Wienenthal mit Arrest be-Schlagen / und ihr aus selbigen Renten die vermennte Lehn = Pensiones verabfolget werden mogen; Obwoln nun erwehnter Legal-Cammer eben fo wenig verborgen / als forderst der Spanischen Regierung zu Bruffel aus denenvor diefem schon offtere beschehenen Remonstrationen gnugsam bewust/daß Er. Sochfürstl. Durcht. micht nur alleine mit Renserl. Privilegio de non evocando, neg;

arrestando in persona vel bonis verseben/sondern auch vermoge der im Jahr 1543. inter Carolum V. Rom. Imperatorem, & Wilhelmum Ducem Juliacensem, Clivensem & Montensem, amborumque hæredes & successores, necnon eorum terras, Dominia & Ditiones hæreditarias, quas tunc habebant & possidebant, vel in futurum haberent vel possiderent, eorumque subditos, in specie inferioris Germaniæ, & Juliacenses, Clivenses & Montenses, auffgerichteten/diffeite biß dabero jederzeit observirten Burgundischen Concordaten expresse disponiret/quod si aliqua controversia seu differentia inter prædictam Cæsaream Majestatem, & præsatum Ducem, eorumque hæredes & fuccessores ex qualibet causa seu occasione exorta suerit, veletiam interipsosmet Principes, & alterutrius subditos moveri contigerit, ea controversia vel differentia coram ipsorum hinc inde deputandis Consiliariis & super arbitrio, modo, forma & loco ibidem conventis tractari & per eos vel amicabiliter componi, vel definitive decidi, & verò si super materiam feudi quæstio moveretur, ea tunc coram illo seu Paribus Curiæ illius Principis, cujus feudum est, agitari & determinari debeat, und derowegen 3. Sod Surfil. Durchl. exceptionem fori declinatoriam dawider eingewendet/ und solche Ihre Exception unter andern/sonderlich in obangezogenen authentice ad Acta übergebenen / und an seiten der Drincessin recognoscirten Burg. Concordaten/und in dem Ransers. Privilegio de non arrestando nec evocando, auch denen offenbaren Reichs- Sakungen bewehrlich gegründet/ und mitmehr andern unterschiedlichen Fundamenten flärlich demonstriret/daß weder J. Hoch-Fürstl. Ourchl. selbsten / noch Dero Herischafft Wienenthalbes rührter anmaßlicher Lehn = Renten halber exactione reali, vel personali allda respective au conveniren / oder mit Arrest au beschwehren sen / und dahero S, Hoch Fürstl. Durchl. nicht unbillich der ganklichen Zuversicht gelebet / daß die Legal-Cammer zu Gend / vornemlich aber die Königliche Regierung zu Bruffel sich obigen allen gemäß bezeugen und feines Weges dargegen directe verfahren wurde / so hat man jedennoch angeregte Concordata so viel / als das Ranserl. Privilegium, und alle übrige Argumenta consideriret/sondern dessen/ und allen andern Einwendens ungeachtet in obgedachter Sacheactione utpote notoriè personali sit pro judice competente nulliter quidem declariret/ Er. Soch Surftl. Durchl. litis contestationem & responsionem aufferlegt/ und unangesehen Sie/als gegen mehr-gedachte concordata, und Rans. Privilegium bochft graviret/zu Erhaltung felbiger / und fonften habenden guten Rechtensad omnem Juris effectum, & quocunque tandem alio remedio utendi coram Notario & testibus als balden provociren / und protestiren / und folgends den Notariat-Schein / und wie allda moris & styli eine de attentatis abgefaste schrifftliche Protestation der Legal-Cammer/ und der Princessingebührlich infinui-

finuiren lassen/ist gleichwol unter sothanen incompetenter & nulliter arrogirte Jurisdiction ad ulteriora progrediret/ und Gr. Hoch Surfil. Durchl. mit peremptorischen Terminen zugesetzt worden/ warob sich J. Durcht. zu Rettung ihrer unftrittigen Jurium und Dero beneben ex Constitutionibus Imperii competirenden notorischen Reichs-Gerechtsamen necessitiet befunden / endlich auch der Rom. Ränf. Mat. diefe gewalthätige Zunöthigung unterthänigft zu erkennen zu geben / und dieselbe umb Ihren Kanferl. allergnadigften Schut und Manutenenz gehorfambst zu ersuchen/gestalten auch Allerhöchsternauter 3. Ränsert. Maj. in allergnädigster Erwegung dieser unfugsamen Proceduren/ und hingegen Gr. Hoch-Fürstl. Durcht. rechtmässigen petiti, einfoldes Rescri-Aptum Dehortatorium sub lit. A. an den vorigen Herrn Gubernatorn abzehen/ und nachmable an den jezigen Conte de Montercy allergnädigst renoviren lassen / daß man sich keines andern / als der Erkäntnuß verhängten Unrechtens/ und mithin deß schuldigen Emfolgs dieser allergnädigsten Abmahnung / unfehlbar versehen sollen; Eshat aber solche geschopffie gute hoffnung so weit gefeplet/ und dargegen die anderseitige Begierde dergleichen wider Er. Soch = Fürfil. Durcht.einmalangefangene nullo jure justificirsiche Attentata ferners zu continuiren/ dermassen prævaliret/daß wolgedachter Herr Gubernator da für halt / durch einen in satis civilibus, sed tamen negativis Terminis gefasten / und Er. Ränserl. Maj. eingeschickten Bericht sub lit. B. hierben seine prætensam Jurisdictionem mit dermaliger Vorbengehung der also genanten Brabantischen Bull auß folgenden zwenen Motivis principaliter zubehaupten. 1. Quod vigore juris consuetudinarii Flandriæ, in cæteris fermè omnibus Belgii Provinciis semper sanctè observati, quo contra quemcunque alienigenam in actione (quod notandum) etiam merè personali virtute Arresti super illius bonis, hisce ditionibus sitis, decreti, Jurisdictio fundetur; ipsemet Rex Catholicus indubitatus Imperii Princeps, à propriis subditis in jus vocatus, se suorum Conciliorum & Curiarum decisioni & judicaturæ subjicere minime detrectet. Antequam ad diluendas has objectiones procedatur, præprimis ex Domini Gubernatoris ad Augustissimum Imperato-B. rem declaratione in scriptis facta, & superius sub lit. B. allegata manifeste adparet, quod & ipse Dominus Gubernator Bullæ Brabantinæ diffidens, fundamenta sua non in ea ponat, sed tales evocationes, quæ antehac potissimam causam vel magis attentatorum propugnaculum ex illa trahebant, in posterum per alia subterfugia defendere allaboret, consequenter ejus confesfio propria ab hac parte omni meliori modo acceptata, & quâ probatio folidioresse non potest, tandem sola sufficiet, ut serió præcaveatur, ne similibus evocationibus, Arrestis, aliisque attentatis Status Imperi, qui hactenus sub prætextu illius Bullæ non absque magnis eorum incommodis & damnis fuêre

fuêre turbati, non amplius graventur, sed omnes abusus & excessus penitus Quibus præmissis ad 1. respondetur, sicuti Bulla Brabantina, cujus fundamento attentatam evocationem non esle justificandam, Domino Gubernatori meritò visum fuit, aliàs hoc fulcro contra Status Imperii hactenus tantoperè usurpato, nec tum supersedisset, in hac causa vim nullam habet; Ita etiam Serenissimo Duci Palatino-Neoburgico Flandria, & aliarum Belgii Provinciarum consuetudo pro ariete citata, vel minimè efficere potest, juxta etenim superius allegata, si uti par est, & propter respectum alterius partis conventioni quoque obligatæ, nemo dubitare debet, sæpe memoratis concordatis ante centum & viginti octo annos sub tanta fide erectis stare cordi fuerit, opposita illa consuerudo generalis, licet necessariis requisitis subnixa esset, desideratum tamen essectum pro intentata evocatione fortiri nequit. Nam consuetudo illa vel ante vel post annum 1543. invaluit, si priùs, tunc per subsequens pactum Antidorale, Serenissima Domus Burgundica dictæ consuetudini, quoad Serenissimum Palatino-Neoburgicum, renunciavit. Concordata enim & consuetudo eis contraria in uno subjecto simul non substitunt; Si posterius, nemo negabit, quin contra concordata, de utriusque partis stipulatione in futurum statuentia, alterâ, utpote leges fœderis sanctè colente & adversariis conatibus renitente, nulla observantia in jus consuetudinarium introducenda, exactibus à tempore factætransactionis hucusque semper contradictis locum habitura sit. Aliud foret, quando Serenissima Domus Burgundica concordata illa omninò extingui desiderasset, & illud per debitam denunciationem priùs notificare ei placuislet, quo eventu Serenislimo Duci suo Palatino - Neoburgico copia fuisset, se quoque declarandi an simul abillis concordatis resilire, & absque reflectione ad retrò acta & conventa sua jura per alia media adæquata & licita tueri vellet, quæ ex suprà memorato privilegio & variis Imperii Constitutionibus, aliisque jurium remediis uti nunc, ita tunc competiissent, hoc autem intermisso & concordatis ad destinatum finem & fidelem observantiamin præscripto vigore hucusque permansis, nullus erit, qui non rejecta consuetudinis objectione pro concordatis pronunciabit, & adversæ partis actiones non modò contraventionis, sed & violentiæ vitio damnabit. Et posito, sed non concesso, jurisdictio illa in actionibus personalibus sibi arrogata, & cognitiones causarum ab ea dependentes, nullis interventis concordatis in exercitio consuetudinis nuncallegatæ (semper contradictæ) continuassent, tuncin comperto est, quod talis usurpatio laudata, etsi contra alios ita dictos alienigenas deprædicatam vimunquam legitime obtinuisset, attamenerga Principes & Status Imperii non absque cjusdem Imperii Constitutionum violatione, multò minus adversus speciali privilegio munitos

stringere valeret. Notumenimett sine multa deductione, an? & quando? ac sub quibus requisitis? præsupposita quoque ante omnia prætensione liquida debitor, etiam tamen plebejus, exactione merè personali coram judice tâm ratione originis & domicilii, quâm contractus alias incompetente conveniri, & illuc evocari, ejusque bona in dicti Judicis, respectu actionis personalis incompetentis territorio sita, nullo pignoris vel hypothecæ nexu affecta, arrestari, actructus exiis provenientes creditori, agenti, in solutum adjudicari pollint. Si hoc de plebejo, quid de Principe, & Statu Imperii libero dicendum? Quid de controversia super causa feudali orta sentiendum? Quæ ubi ventilari & determinari debeat, neminem latet. Tacendo infuper, quod ex Domini Gubernatoris asserto per actionem personalem institutam jurisdictio non potius quam virtute arresti in antecessium decreti, vi nempe processus ab executione coepti fundetur, & ex illo principio accusatus litem contestari, atque in causa principali respondere teneatur, vel obnoxius sit sententiæ contra eum in contumaciam pronunciandæ, non attentatis nimirum alus tam de jure, quam vigore confuetudinis cujus dam rationabilis necessariis requisitis, quem in modum etiam Serenissimo Duci Palatino-Neoburgico non difficile foret, nec occasio deeslet, jurisdictionem suam eâdem lege & praxi contra quoscunque alios, licet sibi non subjectos, quotidiè extendere.

Ad argumentum secundæin vim objectionis factæpropositionis, vel potius examplificationis, quod Rex Catholicus justitiae legibus se in tantum subjiciat, ut etiam à propriis subditisse in Jus vocari sinat, & decisionem ac judicaturam fuorum Conciliorum & Curiarum non declinet, ex parte Serenissimi Ducis Palatino-Neoburgici non est, quod opponatur, sed observantia illa & jultitiæ cultus, qui suo respectu etiam alibi viget, magis commendandus videtur; Utrum autem hoc exemplo ad stabiliendas evocationes & Arrelta legitimanda, aliàs omni jure prohibita, in præjudicium exterorum, præfertim Electorum, Principum ac Statuum Imperii quædam confequentia rationabilis juri & æquitati confentanea, ac unquam in praxi audita inferri queat, ipsi Domino Gubernatori dijudicandum relinquitur, qui haut pergrave agnolcet, an non iple Rex Catholicus huic illationi pellimè concludenti seriò contradiceret, ego nullus dubito, quinæque omnes Electores, Principes & Status Imperii, quam Sereniss. Dux Palatino-Neoburgicus ilti lententiæ, utpote in lummam jurildictionum Imperii, ejusque constitutionum destructionem, ac privilegiorum, præeminentiarum, aliarumque prærogativarum subversionem degeneranti in affirmativam subscribere detrectarent, consequenter tales evocationes juri communi, Con-Attutionibus Imperii, Capitulationibus Cælareis, & Instr. Pacis repugnantes fibi

sibi obtrudi nullatenus permitterent. Nechstem ist wol ermeltem herrn Gubernatori, wie oben gedacht / nicht verborgen / daß J. Hoch - Fürstl. Durchl. mein Gnadigster Serr/beneben noch mit einem Ränsers. Privilegio de non arrestando neque evocando in persona vel bonis, deme eine gewisse und schwere Straffegegen die Contraventores inserirt/schon vor langer Zeit versehen/Und obmol Er vorwendet/quod dicta Principissa in suo Marchionatu Bergezomensi sub Ordinum unitarum Provinciarum dominio fixum domicilium habens, Constitutiones Imperiissesenon tangere, consequenter & illud privilegium Eam non obligare adstruat, so wird doch der selbe nicht übel vermerden/daß man umb so vielmehr/als wol-berührter Herr Gubernator in seiner schriffelichen Erflärung selbsten angezogen/quod Rex Catholicus indubitatus Imperii Princeps fie, billich erachte und verhoffe / das Sochl. Sauf Burgund werde hingegen auff die Constitutiones Imperii, und Ränserl. Privilegia gebuhrend reflectiren/ und wann dieses aeschicht/so celliren deraleichen Evocationes ohnedem / und fan die Drincessin von Johen-Bollern super denegata justitia, quam apud incompetentem Judicem nulliter imploravit, & quæ illi falvis Imperii Constitutionibus ac citra sæpedicti Privilegii contraventionem abeo administrari non potest, sich mit keinem fug beschwehren; ben welcher der Urfachen wahren Beschaffenheit/und weiln die bighero geflagte Beschwerden nicht abnehmen / wol aber die alte Gravamina fast von Beit zu Zeit mit neuen dergestalt gehäuffet werden / daß man nunmehr publice und schriffe. lich manuteniren wil/ es mogen nicht weniger die Stande def Reichs in actionibus mere personalibus evociret werden/welches nicht nur alleine 3. 53och Surfil. Durchl. meines Gnadigsten Herrens speciali Privilegio schnur-stracts zu wider lauffet / sondern anneben zu mercklichem Abbruch des H. Römischen Reichs Authorität / Hoheit / Turisdiction, und deffen wolversehenen Sabungen/auch Chur-Fürsten und Ständen / und allen Reichs-Unterthanen insgemein zu bofer Confequentz und hochstem Nachtheil gereichen wurde/ wann folchen unerträglichen Anmassungen / bevorab auff allgemeiner Reichs = Versam= lung/ubi ex propositis Statuum querelis similia gravamina, & ex illis, nisi intempore efficax remedium adhibeatur, Præjudicia tandem irreparabilia innotescunt, gank stillschweigend nachgesehen werden solte; So habe auf Gnadigstem Befehl E. Hoch-B. &c. &c. hiermit gebührend und gank angelegenen Bleisses zuersuchen / Sie geruhen / ob-verstandene unleidentliche/Ihren Sochen Serrn Principalen/Committenten/und Obern auch selbsten zu gefährlicher Machfolgeabzielende Zumuthungen (dann was heute meinem Gnädigsten Serrengeschiehet / das kan morgen einem andern begegnen) seiner Wichtigkeit nach wol consideriren / und in beliebiger Erinnerung was wegen dererlen wider= rechtliche Evocationes, Arresta, und andere Attentata in Anno 1594. von gesambten Chur-Fürsten und Ständen abgegebenen Reichs- Gutachten / auch folgends in dem Reichs-Abschied de Anno 1641, bereits enthalten / in utroque Instrum.Pacis art.IX.5.1. denen Ränsers. Wahl-Capitulationen/und mehr andern Constitutionibus heilsamlich statuiret / ben der Rom. Ränserl. Maj. unferm allerseits Aller : Gnadigsten Kanser und Herrn / durch ein bewegliches Reichs-Bedencken zu vermitteln/damit Allerhöchst J. Känserl. Majest. voriges Dero Allergnadigstes Dehortatorium an den Herrn Gubernatorn zu Brufsel/nicht alleine arctius wiederholen/sondern auch auff allen widrigen Fall die würckliche Borkehrung deren in vorangezogenen/un andern Reichs. Cabungen zu Hulff und Rettung der beträngten Ständen begruffene Romodia, Allergnas digst und nachdrücklich resolviren; Solche bezeigende Wilfahrung / der sich Ihre Soch Fürstl. Durchl. gegen Ihre Chur- und Fürstl. auch andere Serren Mit-Stände auß sonderbahren zu denen sampt und sonders habenden guten Bertrauen / sich ohnfehlbargetroften / werden fie auff alle Begebenheit hinwie= derumb befliffentlich zu ersetzen niemaln ermangeln / und es anneben umb E. Soch-23.&c. dancknehmig erkennen/ich aber beständig verbleibe

E. Hoch B.2c. und meiner Großg. auch Hoch und Viel geehrten Herren

Gant bereit-Dienstwillig-und gestissenster Hoch-Fürstl. Pfalk-Neuburgischer Gevollmächtigter Abgesandter

Johann Ferdinand Arsch / 20.

Lit. A.

#### LEOPOLDUS, &c. &c.

E X adjuncta Copia libelli fupplicis nomine Serenissimi Philippi Wilhelmi, Comitis Palatini Rheni, Bavariæ Ducis, exhibiti, pluribus videbitis, quem in modum is conqueratur, quod ab Henrici Comitis de Berg, Supremi Equitatus Hispanici Præfecti, Filia, Principissa de Zollern, intuitu prætensionis cujusdam seu modificatæ, non verò adimpletæ Stipulationis, inter dilectionis suæ quondam Patrem & dictum Comitem de Berg, factæ, coram Regimine seu Concilio Bruxellensi incompetenter conveniatur, demissè Nos requirendo, ut, quoniam ejusmodi Electorum, Principum ac Statuum extra Imperium evocationibus Eorundem Privilegia, ac Constitutiones etiam Imperiales è diametro adversentur, Nostra apud vos officia benignè interponere vellemus. Sicuti igitur pro Imperatorii Nostri muneris ratione justæ petitioni huic partes nostras, vel eò minùs denegandas duximus, quo magis

magis alias etiam personalis hæc actio omni jure Rei sorum sequinecesse habet; Ita vel pro eo actotius Augustæ Domus nostræ maximè interest, dictum Serenissum Ducem hoc potissimum in tempore præter Jusæquumve non offendi, sedbenevolum potiùs acbene assectum conservari, Vos eò etiam considentiùs monemus, atque requirimus, quatenùs evocationem hanc dicto Concilio Bruxellensi aliisque locis opportune acseriò inhibere, idque ordinare velitis, ne dicta Principissa de Zollern in hac personali actione ultra audiatur, quin potiùs cum prætensione sua, si eam in jure sundatam existimet, ad Nos, aliave in Imperio fora competentia remittatur. Id quod cùm justitiæ bonæque vicinitatis juribus consonum, tum Nobis pergratum est suturum; Qui, quod reliquumest, &c. Viennæ 8. Julii, Anno 671.

#### Lit. B.

Serenisime ac Potentissime Romanorum Imperator, Domine Clementissime.

EX benignissimis Cæsareæ Majestatis Vestræ 8 Julii & 7 Augusti, ulti-morum elapsorum Mensium datis literis pluribus intellexi, quid Majestati Vestræ ad instantiam Serenissimi Ducis Philippi Wilhelmi, Comitis Palatini Rheni, & Bavariæ Ducis &c. ratione litis à Principissa de Zollern contra Eundem Gandavi in Curia Legali Comitatus Flandriæ intentatæ, milii clementissime demandare placuit. Cum igitur nihil adeò milii sit in votis, quàm omnibus modis & occurrentiis promptissimum meum Cæs. M. V. obtemperandi studium, quantum in me est, testatum reddere, pariterque præfati Sereniflimi Ducisamicitiam constanter, uti par est, colere & conservare, hoc negotium Conciliis Regiis pro debita informatione ac discussione quamprimum communicandum duxi, quatenus benè perspecta ac ponderata rei ferie, majori cum fundamento & efficacia id statuere possem, quod ure & justitia salvis licitum videretur. Ex relatione autemmihi desuper subministrata patet, dictam Principissam de Zollern, Henrici Comitis de Berg, Supremi quondam Equitatus Belgici Præfecti Filiam, à Prætacto Serenissimo Duce, censum seu canonem sex millium nongentorum Florenorum annuorum à Celsitudinis suo Domino Parente, dicto Comiti de Bergk assignatum postulare, procujus solutione obtinenda, cumà multis retro annis nihil inde se percepisse conqueratur, Toparchiam de Winnenthal ad dictum Dominum Ducem spectantem in meditullio Flandriæ fub memoratæ Curiæ Legalis indubitatæ, jurisdictione sitam judicialiter arrestari curavit, cui arresto ejus dem Serenissimi Ducis Mandatarius Durus in dicto Tribunali se opposuit, allegans, Dominum suum, uti Imperii Princupam, ibidem actione personali conveniri non posse, petensque idcircò caufam dimittiad judicem fuum competentem. Verum hæc exceptio interlocutoria dicta Curia sentia praterito mense Aprili lata plene rejecta, ipsique injunctum fuit, ut vigore Juris Confuetudinarii Flandria in cateris fermè omnibus Belgii Provinciis semper sanctè observati, quo contra que mcunque alienigenam in actione eriam merè personali virtute arresti super illius bonis in hisce ditiombus sitis decreti, jurisdictio fundatur, litem contestaretur, adeò, urab eadem prædictum Serenissimum Ducem hoc casu eximendi, vel eo minùs ullus superesse modus videatur, quod dicta Principissa in suo Marchionatu Bergezomenfi, sub Ordinum unitarum Provinciarum Domino fixum domicilium habenti petita adininistratio justiti zi juxta statuta Belgica (sub solo przetextu Constitutionum Imperti, quas illa nullatenus sese tangere adstruit ) negari nequeat. Intereà tamen ad manifestandum, singulare sæpè memorato Serenissimo Duci complacendi desidetium sanctius Concilium Regium a prætacto Mandatario Durus hac de re ante aliquot Septimanas exhibitum libellum supplicem ad supradictam Curiam Legalem remittendum decrevit, cum inhibitione de non procedendo ulteriùs in hac caufa , donec vifo quidem Curiæ judicio aliud statueretur ; at dictus Mandatarius fortè veritus, ne sua intentioni minùs consentaneum foret, ac proinde adlitis contestationem tàm suprà hoc censu annuo, quàm aliis supramenioratæ Principissæ prætensionibus adstringeretur, illud ipsum producere hactenus intermisit. Quæ cumita sint, indeque certò conster dictam Principissam sæpè memoratum Serenissimum Ducem coram prætacta Curialegitime convenire potuisse, eundemque facile in contumaciam condemnandum, nisi litem contesterur, seque in judicio defendere allaboret, vix video, quomodo mi hi integrum erit, hac in remutationem aliquam decernere, ne curfum justitiæ præpedire ac Statutis & Privilegus . Patriæ meâ authoritate , quod absit , videar velle derogare , quando & ipsemet Rex Catholicus Dominus meus Clementiffimus, indubitatus Imperii Princeps, à propriis subditis in Jus vocatus, se suorum Conciliorum ac Curiarum decisioni & Judicaturæ subjicere minimè derrecter. Hoc unicum hoc in rei statu Cas. Majestati Vestra sanctè polliceri possum, me sedulò advigilaturum, ne sæpè nominatus Serenissimus Dux præter æquitatem in quopiam graveiur, quin potius illius, quod ipfi competere poteft, juris ratio accuratiffima habeatur. Quod Cæfaream Majestatem Vestram debita submissione hisce minimè celandum putavi, Cui de cætero promtissima mea obsequia semper offerens. Bruxellis 18 Septembr. Anno 1671.

Cæs. Maj. Vestr.

Humillimus & obsequentissimus Servus.

Comte de Monterey, &c.

Quæ supra §. 6. leguntur, novissime quoque in Capitulatione Serenissim. Rom. Regis Josephi repetita sunt Artic. 8. verbis: die hierwider zeithero verübte SNibbrauche/da zum offtern die Rechtsfertigung von ihren ordentlichen Richtern deß Reichs ab/ und nach Holland/Brabant und an andere außwendige Potentaten gezogen werden/ und die unter denselben auß der angemaßten Brabandschen guldenen Bull zu unterschiedlichen Chur-Fürsten/ fürsten und Ständen mercklichem Nachtheil herrührende Evocations-Processen ganklich auffgehebt/wie auch das Anno 1594 ben damahligem Reichs Zag verglichenes Gutachten vollzogen/ und denen durch gedachte Brabantische Bull gravirten Ständen / ausf erforderten Nothsall / durch das jus Retorsionis kräfftige Hüsse geleistet werde.

# CAPITULATIO MAXIMILIANI SECUNDI IMPERATORIS

Quam

Tixta ORIGINALE, quod in Sereniss.

#### ELECTORIS PALATINI ARCHIVO

reperitur,

#### Primus omnium

integram

edidit

ANNO M DC LXXXII

#### HENRICUS GÜNTERUS THÜLEMARIUS.

Tertium Recusa

Anno clo loc XCVII.



#### HENR. GÜNTERI THÜLEMARII PRÆFATIO

#### Ad Benevolum Lectorem.

Ī.



Apitulationem Maximiliani II. Imp. primus, quantum mihi constat, evulgavit Melchior Goldastus parte 2 der Neichssahungen pag. mihi 285 & seqq. edit. de 1613. Ejus exemplar descripsit, & in calce tractatus sui de lege Regia Germanorum inter aliorum Cæsarum Capitulationes edidit Benedictus Carpzovius JCtus Celèb.

2. Uterque autem in isto exemplari non deprehendit aliquid defectus,

quod inde colligo, quia nulla ejus rei mentio facta.

3. Johannes Limnæus primus fuit qui conjecit Goldastinam istam Capitulationis hujus editionem mutilam este, hinc in principio annotamentorum ad dictam Capitulationem in hæc prorumpit verba: Est autem (Maximiliani 2 scil. Capitulatio) non solum disferens à Caroli VE Ferd. n. and i l'Capitulationibus stylum quod attinet, sectiones articulorum & collationem materiarum, verum etiam in substantialibus ipsis. Multa enim hic omittuntur, qua inillis expressa sunt, & hic utiliter exprimi potus sent: Unde nan semel ea mihi suspecta visa est. & adhuc credo hanc Copiam cum Originali non convenire. Postquam vero hucus que aliud exemplar ex archivis obtinere haut potui, necessitas mihi hanc imposuit legem, ut uterer prasenti. Eandem illum retinuisse opinionem patescit ex addit. secund. ad lib. 2 jur. publ. cap. 4n. 89 p.m. 24 in sin.

4. Hæc cum legissem, & accurate rationes Limnæi ponderassem, non potui, quin manibus pedibusque in ejus vias concederem; hinc nihil magis optabam, quamut Originale aliquod dictæ Capitulationis inspicerem.

5. Voti autem mei compos factus sum, postquam Sereniss. & Potentiss. Elector Palatinus Carolus, Dominus meus clementissimus, pro innata sibi clementia mihi non solum inspectionem omnium Cæsarearum Capitulationum Originalium, sed & copiam Capitulationis Maximiliani II Imp. gratiosissime indulsit. Quam ob anxia multorum Clarissimorum Virorum desideria nunc prelo subjicio, quò tandem, post tantum temporis intervallum, videre queamus, quinam sit integer ejus tenor.

6. Limis quisquis saltem oculis hoc, quodex Archivo Electorali Pala-

tino edimus, exemplum intuebitur, statim animadvertet: multo plura in eo contineri, quam in Carpzovii, Limnæi & Goldasti editionibus. Unde autemmancamistam Copiam Haiminsfeldius acceperit, quia non comme-

morat, scio cum ignarissimis.

7. Copiam verò ex Originali Palatino descriptam eapropter exhibeo, quia hoc candem cum cæterorum Electorum autographis habet sidem. Num ex Capitulationum omnium sine notum est, quod (licet nullum Capitulationis exemplar Archivo Imperii inferatur) tot authentica exempla-

ria conficiantur, quot funt Electores.

8. Sic olim, cum septem essent Electores, sex autographa exemple expediebantur, quorum quodlibet nomine & sigillo Caracis noviter electi munitum erat, vid. Capitulat. Caroli V in sin. verb. Des zuuhreund seben wir dieser briesse sechse in gleicher sown und saut gesertiget / und nut unserm Könniglichen anhangenden Insigelbeträfftiget / und sedem obgemehren Shur-stere stenen überantwortet. Idem dicitur in sin. Capitul. Ferdmandi I, Mansen einen überantwortet.

ximiliani II, Rudolphi II, Matthia, Ferd. II & III.

9. Post Octoviratum autem anno 1648 introductum septem Capitulationis exemplaria authentica & uniformia Cæsaris subscriptione & nigillo conspicua exarantur, ex quibus quivis Elector peculiare accipitexemplum, vid. Capitulat. Ferd. IV. in sin. & Leopold in sin. (\*) nec non sosephim sin. (\*\*) excepto solo Rege Bohemiæ, qui, quemadmodum nihil curæ confert ad Capitulationem conficiendam, ita nec major ejus hac in parte ratio habetur, quàm aliorum Imperii Germanici Statuum, qui non sunt ex Electorum numero, hinc non adipiscitur exemplar Capitulationis originale.

(\*) Non ignoro, quod in edicionibus Leopoldina Capitulationis apud Cappzov. d libro de lege Reg. anno 167-in folio edico, Eitell Frider. von Derden p.m. 422. der grundfesse des Heil. Rum Reichs Bal. basar Ceilar. m fin. politica, aliotque. verba ista sinalia: des zuuhrkund haben wir dieser brieft siehen &c. haut inveniantur. Sed errorem hunc else gravissimum animadvertebam, cum ante aliquot menses in Archivo Elect. Palatino illius Capitulationis originale ex triginta & septem soliis membraneis constans evolverem; sic enim ibi legitur: dessen zuuhrkund haben Mir dieser brieff sieben in gleichen last gesentzet und mit unserm anbangenden Intigel bestätstiget. Der geben ist in unserer und des Leil. Richs Stadt Francksunt zu. den 18 Monaistag Jusii 1658.

(\*) Verbis bessen zu wahrer urkund auch wegen unsers geringen alters zu mehrer besestigung haben Ihre Känferl. Majestät auff Unser und gesambier Ebur-Kürsten geborsames erstuden sehn Wir diesen Streff eigenhändig unterschrieben und Unsere große Insteal anbengen auch dern sieben gleichser miche Exemplaria machen und fertigen lassen. Geben m Unserer und des Heil. Leich Stadt

Augspurg den 24. Januar. 1690.

10. Palatinum Originale Capitulationis Maximiliani II ex decem foliis albæmembranæ constat, novemex illis tenorem subsequentem inscriptum continent, decimum autem literis vacuum est. Per ista decem folia ductus est funiculus sericus rubri coloris, ex quo in fine pendet majusculum sigillum ex cera slava confectum, in medio habens ceram rubram, cui Maximi-

liani II. infigne (fine ulla tamen aquila) impressum est, circumscriptum quadratis literis: Maximilianus D. G. Rex Boemiæ Archidux Austriæ Marchio Morav. Lucemburgensis Ac Sylesiæ Dux Et Marchio Lusatiæ &c.

in Archivo Palatino adservantur) appensa inserta sunt capsulis ligneis.

12. Omnium etiam Capitulationum autographarum articuli sunt plagulis albis membranaceis in folio, ceu appellant, inscripti.

13. Articuli quidem Capitulationis Maximiliani II in Originali Palatino ciphris distincti non sunt, eas tamen ad imitationem aliorum, qui Ca-

pitulationum apographa hactenus ediderunt, adposui.

Hæc Te C. L. volui, ne nescires. De cætero consido tibi haut displicituram opellam meam, qui primus omnium integrum Capitulationis contextum edo. Vale! Dab. Heidelbergæ ex Museo Mente Martio. Anno 1682.

### CAPITULATIO MAXIMILIANI II Imp.

OF OF Maximilian der Ander von Gottes Gnaden Romischer Roi nig / zu allen Zeiten Mehrer des Reichs /m Germanien und zu Böheim König / Erh = Herhog zu Desterreich / Herhog zu Burgund/zu Lühenburg/in ober-und nieder-Schlesien/zu Braband/zu Stenr/zu Kährnden/zu Crain/zu Würtenberg 2c. Fürst zu Schwaben/Marg-Graff zu Mähren/ in ober = und nieder Lausitz 2c. Gefürster Graff zu Habspurg / zu Flandern / zu Eprol / zu Pfierd / zu Khyburg und zu Gory / Land - Graff im Elfas / Marg - Graff des Heil. Rom. Reichs ob der Enf und zu Burgau/ Herr auff der Windi schen March/zu Portenauund zu Salinsec. bekennen öffentlich mit diesem Brieff / und thun fund allermanniglich; Als Wier auß Schickung des Almächtigen in kurk vergangenen Tagen durch die ordentliche Bahl der Ehr= wurdigen und Hochgebohrnen Danielen zu Meint Ert-Bischoffen / Johansen bestättigten zu Trier/Fridrichen erwehlten zu Coln/des Heil. Rom Reichs in Germanien, Gallien und durch das Königreich Arelat auch Italien Ert- Cantlar / Fridrich Pfaltgraven ben Rhein und Hertogen in Bevern / Augusten Herkogenzu Sachsen/Landgrafen in Thüringenund Marggrafen zu Meisten/und Joachmen Marggrafen zu Brandenburg/zu Steinn/ pommern/ der Cassuben und Wenden Herhog/Burggrafenzu Nürenberg und Bürst zu Rößen/ des Heil. Rom. Reichs Erk-Trumsessen Erks-Marsipalet/und Erk-Cammerer / unsere liebe Neven/ Oheim und Chursürsten/ zu der Ehr und Bürde des Römischen Königlichen Nahmens und Gewalts erhoben/ erhöhet und gesetzt sehn/ der wir uns auch/Gott zu Lob/dem Heil. Reich zu Ehren/ und der Christenheit und Teutscher Nation, auch gemeines Nun willen beladen/ daß Wie: Ins demnachauß freien gnädigen willen/mit denselben unsern lieben Freunden/ Neven und Chursürsten/ diser nachfolgenden Articul geding und Pacis weiß vereiniget/ vertragen/ die angenommen/ bewilligt und zu halten zugesagt haben/ alles wissenlich/ und in frasst diß Brieffs.

1. D'Um ersten daß wir in Zeit solcher unserer Königl. Burde / Ambisund Regierung die Christenheit und den Stuel zu Rom / auch Bapstiche speiligkeit und die Christliche Kuchen / alkderselbigen Advocat, in gutem Besfelch / Schuk und Schim haben / darzu insonderheit in dem Heich Keich Feieden / Recht und Einigkeit pflanken und auffrichten und verfügen sollen und wollen / daß die ihren gebührlichen gang dem Armen als dem Reichen gewonen und haben / auch gepalten / und denselbigen ordnungen auch siechen /

und alten lobl. herkommen nach / gerichtet werden sollen.

2. Gleichwohl so viel diesen auch den nachfolgenden Articul gegenwertiger Obligation, ansahende/das sollen und wollen wir mit die der Chur-Fürsten / Fürsten/belangt/haben vorgemelte unsere liebe Obeim/die Veltschen Chursursten sich außtrücklich gegen uns erkläret/was daseibst von dem Stuel zu Rom/auch der Pähstlichen Heiligken/für meldung geschicht/das ihre liebden darin nit wolten bewilligt noch uns darmit verbunden

baben.

3. Wir sollen und wollen auch sonderlich die vorgemachte güldene Bull/ den Frieden in Religion und Prophan Sachen/ auch den Landfrieden/sampt der handhabung desselben/ so auff jüngst zu Augspurg im fünst und fünstzigsien Jahr gehaltenen Reichstag aufgerichtet/ augenommen/ verabschiedet und verbesseret worden/ stett und sest halten/ handhaben/ und darwider memands beschweren/ oder durch andere beschweren lassen/ und die andere des Heil. Reichs Ordnungen und Geseh/ so viel die dem obgemelten augenommenen Reichs Abschied im sünst und fünstzigsten Jahr zu Augspurg auffgerichtet/ nicht zuwider/ confirmiren, erneuen/ und wo noth dieselbigen mit Raht unser und des Reichs Chursürsten/ Fürsten und anderer Stände besseren/ wie das zu sederzeit des Reuhs gelegenheit erforderen wird.

4. 11nd

4. Und in alle weg sollen und wollen wir die Teutsche Nation, das Heil. Römische Reich/und die Chursürsten/als die sordersten Glieder desselligen/auch andere Fürsten/Graven/Herren und Stände/ben ihren Hohenen/Würden und Rechten/Grerchtigkeiten/macht und gewalt/jeden nach seinem stand und wesen bleiben lassen/ohne unser und männigliches eintrag und verhinderung/und ihnen darzuihre Regalia und Obrigkeit/Freiheiten/Privilegien/Pfandschafft und Gerechtigkeiten/auch gebrauch und gute gewohnebeit/so sie bishero gehabt haben/oder in übung gewesen sen/zu wasser und zu land/in guter beständiger Form/ohne alle weigerung consirmiren und bestätzten/sie auch daben/als erwehlter Römischer König/handhaben/schüßen und sehirmen/doch männiglich an seinem recht unschädlich.

5. Wir lassen auch zu/daß die gedachte Sechs Chursürsten je zu zeiten/nach vermög der güldenen Bullund ihrer gelegenheit zu des Heil. Reichs und ihrer nothdursst/auch so sie beschwerlich obliegen haben/zusammen kommen mögen/dasselb zubedencken und zuberathschlagen/das wir auch nicht verhinderen noch irren/ und derhalben kein ungnad oder widerwillen gegen ihnen samentlich noch sonderlich schönssten und empfahen/sondern uns in deme und anderm der güldenen Bull gemäß/gnädiglich und unverweißlich halten sollen

und wollen.

6. Wir sollen und wollen auch alle unziembliche hässige Bundnussen/ verstrickung und zusammenthun der unterthanen/des Adels/gemeinen Bolcks/ auch die empörung und auffruhr und ungebührlich gewält/gegen den Churfürsten/Fürst-und anderen sürgenommen/und die hinsührogeschehen möchten/auffheben/abschlagen/ und mit ihrer der Chursürsten/Fürsten und anderer Stand rath und hülff daran sehn/daßsolches/wie sichs gebührt und billich ist/m fünstiger zeit verbotten und fürsommen werde.

7. Wir sollen und wollen darzu für uns selbst / als erwehlter Kömischer König / m des Reichs Händeln auch kein Bundung oder Einigung mit frembben Nationen noch sonst im Reich machen / Wir haben dan zuvor die Sechs Churfürsten derhalben an gelegene Mahlstatzu ziemlicher Zeit erfordert / und ihren willen samentlich / oder des mehrentheils aus ihnen / m solchem erlangt.

8. Was auch die Zeithero einem jeden Churfürsten/Fürsten/Herren und andern/oder dero Voreltern oder Vorsahren/geistlich und weltlichs Standts dergestalt ohne recht gewaltiglich genommen oder abgetrungen/sollen und wollen wir der billigkeit/wie sich in recht gebührt/wieder zu dem seinen helssen/ben solchen auch / so vieler recht hat / handhaben/schüßen und schirmen/ohne alle verhinderung/aushalt oder saumnus.

9. Zu dem und insonderheit sollen und wollen wir dem Heiligen Römisschen Reich und desselben zugehörden/ nicht allem ohne Wissen/ Willen und Bulassen

Zulassen ermeiter Churfürsten samentlich nichts hingeben verpfänden verssehen noch in ander weg vereusteren oder beschweren sondern auch uns auffs höchste bearbeiten und allen möglichen sleiß und ernst fürwenden das jenig so darvon kommen als verfallen Churfürstenthumb Herrschafften und andere auch consiscirt und ohnconsscirt merckliche Güter die zum Theil in anderer frembder Nation hände ohngebührlicher weiß gewachsen zum fürderlichsten wieder dazubringen zudigen auch daben bleiben lassen zum siesem mit rath hüff und benstand der Sechs Churfürsten der andern Fürsten und Ständ jederzeit an die hand nehmen was durch uns und sie für rathsamb nützlich und gut angesehen und verglichen sehn wirdt doch männiglich an seinen gegebenen Drivilegien/recht und gerechtigkeiten ohnschädlich.

10. Und ob Wir selbst oder die unserenichtes das dem Henl. Reich zuständig/und nicht verliehen/noch mit einem rechtmässigen Titul bekommen were/oderwurde / inn hetten / das sollen und wollen wir ben unsern schuldigen gesthanen Oflichten demselben Reich/ohne verzug / auf ihr der Churfürsten gehnd

nen wieder zu handen wenden/zustellen und folgen lassen.

11. Wir sollen und wollen uns dazu in zeit bemelter unserer Regierung friedlich und nachbarlich gegend en Unstössern und Christlichen Sewalten halten/kein gezänck/vehdt/noch krieg/inn oder ausserhalb des Reichs von desselchen wegen anfahen oder undernehmen / nocheinig frombo Kriegs Volck ins Reich sühren/ohne vorwissen / rath und bewilligung des Reichs Ständen/zum wenigstender sechs Chursursen: wo wir aber von des Reichs wegen/oder das henlig Reich angegriffen und bekriegt würden/alsdan mögen wir uns darges gen aller bülff gebrauchen.

12. Dergleichen sie die Shursürsten/andere desselben Reichs Stande mit den Reichs-Tägen/Cantelengeldt/nachreissen/auslagen oder siener/ohns nottürsftiglich und ohne redliche dapsfere ursachnicht beladen noch beschweren/auch inzugelassenen nottürsftigen Fällen die Steuer-ufflag und Reichstäg ohs ne wissen und willen der sechs Chursürsten wie obgemeld darin erfordert/nicht ansehen noch ausschieden / und sonderlich keinen Reichstag ausserhalb des

Reichs Teutscher Nation fürnehmen oder außschreiben.

13. Bir sollen und wollen auch unsere Königliche und des Reichs ämter am Hoff und sonst im Reich auch mit keiner andern Nation dann gebohrnen Teutschen/die nicht nideren Stands noch wesens/sonderen nahmhafftig redlich Leuth/von Fürsten/Graven/Herren von Abel/und sonst dapsfers guztes herkommen/hohen Personen besehen und versehen/die sonst niemand als uns und dem heiligen Reich mit pflichten und diensten verwand senn/auch obzwelten ämbter ben ihren ehren/würden/fällen/rechten und gerechtigkeiten bleiben/ und denselben nichts entziehen oder entziehen lassen/in einige weeg/sonder gesehrde.

14. Darzu in schrifften und handlungen des Reichs kein ander zungen noch sprachgebrauchen lassen/ dan die Teutsch oder Lateinisch zung/ es were dan an orthen/ da gewöhnlich ein ander sprach in übung were und gebrauch stunde/ alsdan mögen Wir und die unseren Uns derselbigen daselbst auch behelffen.

15. Auch die Chursursten/Fürsten/Prälaten/Graven/Herren/von Abel/auch andere Stände und unterthanen des Reichs/mit rechtlichen oder gütlichen tagleistungen ausserhalb Teutscher nation, und von ihren ordentlichen Richtern nicht dringen/erfordern noch fürbescheiden/sondern Sie alle und jede/insonderheit im Reich/laut der gülden Bull/auch wie des heiligen Römischen Reichs ordnung und ander gesetz vermügen/bleiben lassen.

16. Und als über und wider concordata Principum auch auffgerichtete verträg zwischen der Rirchen Pabstlicher Heiligkeit oder dem Stuel zu Rom und Teutscher Nation mit unformlichen Gratien, Rescripten, Annaten der Stifft / fo tagliche mit manigfaltigung und erhöhung der Officien am Romiichen Soff / auch reservation, dispensation und in andere wege / ju abbruch der Stifft geiftlichkeit und anders wider gegeben freiheit / darzu zu nachtheil Juris Patronatus und den Leben-Berren stetige und obn underlassig offentlich gehandelt/ derohalben auch unleidlich verbotten gesellschafft und contract oder bundnuß / als wir bericht / furgenommen und aufgericht worden. Das follen und wollen wir mit ihr der Churfürsten / Fürsten und anderer Stande rath ben unferm heiligen Batter dem Pabst und Stuel zu Rom unsers besten vermogens abwenden und fürkommen / auch darob und daran senn / daß die vermelte concordata Principum und aufgerichte verträg auch Privilegia und Frenbeiten gehalten/ gehandhabt und denfelben vestiglich gelebt und nachkommen/ iedoch was beschwerung darinn funden und migbreuch entstanden / daß diefelbigen vermög deßhalben gehabter handlung zu Augspurg der mindern Babl im dreifigften Jahr gehaltnen Reichstages abgeschaft / und hinfürter dergleichen ohne verwilligung der Churfürsten nit zugelaffen werden.

17. Wir sollen und wollen auch die groffe gesellschafften der Kauffgewerbleuth/
so bishero mit ihremgelt regirt/ihres willens gehandelt und mit theurung viel ungeschickligkeiten dem Reich/des innwohnern und unterthanen mercklich schaden/
nachtheil und beschwerung zugefügt/einfüern/ und nochtäglich thuen geberen/
mit Ihrer der Chursürsten/ und anderer Ständerath wie dem zubegegnen/ hie
vor auch bedacht und surgenommen/aber nichtvollstreckt worden/gar abthuen.

18. Bir sollen und wollen auch insonderheit/dieweil Teutsche Nation und das Heilig Reich zu wasser und zu land zum höchsten vor damit beschwert/nun hinführo keinen Bollvon neuemgeben/noch einige alte erhöhen lassen/ohne bes sondern rath/wissen/willen und zulassen der bemelten sechs Chursussen/wie vor und offt gemelt.

19. Und da jemand ben Uns umb neue Zollsbegnadigung oder erhöhung der alten und vor erlangten Zöllen suppliciren und anlangen würde/so sollen und wollen Wirihmeeinige vertröstung/Promotoriales oder vorbitlicheschrei-

ben an die Churfürsten nicht geben / oder außgeben lassen.

20. Auf dem Fall auch einer oder mehr/was Stands und Wesens der oder die weren/die einigen neuen Boll in ihren Fürstenthumen/Landschafften/Herrschafften und gebieten für sich selbst / ausserhalb Unser begnadigung und der sechs Chursürsten bewilligung angestellt / oder aufgeseht hetten/oder fünstiglich also anstellen und aussehen würden/ den oder dieselben/ so bald wir dessen für Uns selbst in erfahrung kommen/oder von anderen anzeig davon empfangen/sollen und wollen Wir durch mandata sine clausula und in alle andere mügliche weg davon abhalten und ganh und zumal nit gestatten/daß jemand de facto und eigens für nehmens neue Zöll anstellen/oder sich deren gebrauchen und einsnehmen müge.

21. Und nachdem etliche zeit hero die Churfürsten am Rhein mit vielen und grossen Zollfreyungen über ihre frenheit und herkommen offtermahls durch forderungs brieff und in andere weg ersucht und beschwert worden/ das sollen und wollen wir als unträglich abstellen/ fürkommen und zumahl nicht verhengen

noch zulassen fürter mehr zu üben noch zubeschehen.

22. Und insonderheit so sollen und wollen Bir / ob einiger Chursurst/Fürst oder andere seine Regalien / Freyheiten / Privilegien / recht und gerechtigkeiten halber das ihme geschwecht / geschmählert / genommen / bekümmert oder betrübt worden / mit seinem gegentweil und widerwertigen zu gebührlichen rechten kommen / oder fürzusordern unterstehen wolte / oder auch anhängig gemacht hätte / dasselb und auch alle ander ordentliche schwebend rechtsertigung nicht verhinderen noch verbieten / sondern den fregen starcken lauff lassen.

23. Wir sollen und wollen auch die Churfürsten/Fürsten/Prälaten/Graven/Herren und andere Stände des Keichs selbst nicht vergewaltigen/solches auch nicht schaffen/noch andern zuchun verhengen/sondern wo Wir oder semand anders zu ihnen allen oder einen insonderheit zusprechen hetten/oder einige forderung fürnehmen/dieselben sambt und sonder auffruhr/zwitracht und ander unrath im Heil. Reich zuverhüten/auch fried und einigkeitzu erhalten/zu verhör und gebührlich rechten sellen und kommen lassen/und mit nichten gestatten in den oder andern sachen/in was schein oder under was nahmen es geschehen mögt/darinn sie ordentlich recht leiden mögen und das uhrpüttigsen/mit raub/nahm/brand/vehden/krieg oder ander gestalt zubesschädigen/anzugreissen oder zuüberfallen.

24. Wir sollen und wollen auch für kommen/und keines wegs gestatten/daß nun hinführo jemands hoch oder niedern stands/Lhurfürst/Fürst/oder andere

ohne

ohne ursach/ auch ohnverhört in die Acht und Aberacht gethan/ bracht oder erklehret werden; sondern in solchen ordentlicher Process und des H. Römisschen Reichs vor aufgerichte sakung/ nach außweisung des Heisigen Reichs in bemeltem fünff und fünffzigsten Jahr reformirter Cammer-Gerichts ordnung in dem gehalten und vollzogen werden/doch dem beschädigten sein gegenwöhr vermüg des Landfriedensohnabbrüchig.

25. Und nachdem dasselb Römisch Reich sast und höchlich in abnehmen und ringerung sommen/so sollen und wollen Wir neben anderen die Reichssteuer der Stätt und ander gefäll/so insonderer persohn hände gewachsen/und verschrieben/wieder zum Reich ziehen/und nit gestatten/daß solches dem Reich und gesmeinen nut wider recht und alle billigkeit entzogen werde/es were dann/daß solches mit rechtmässiger bewilligung der sechs Chursursten beschehen were.

26. Wann auch lehen dem Reich und uns ben zeit unserer regierung eröfmet/und lediglich heimfallen werden so etwas merckliches ertragen/als Fürsstenthum/Graffschafften/Herrschafften/Statt und dergleichen/die sollen und wollen wir ferner niemands leihen/sondern zu unterhaltung des Reichs/unser und unserer nachkommen der König und Kenser behalten/einziehen und incorporiren/biß so lang dasselb Reich wieder zu wesen und aufnehmen kombt/doch uns von wegen unserer Erblande und sonst männiglich an seinem rechten und frenheiten unschedlich.

27. Auf dem fall aber zukunfftiger zeit / Fürstenthum / Graffschafften / Herrschafften und andere güter dem Heiligen Reich mit dienstbarkeiten / Reichse anlagen und steuren und sonst verpflicht/dessen Jurischichton unterwürffig und zugethan/nach absterben dero inhaber uns durch Erbschafft heimfallen oder aufwachsen und wir die zu unsern handen behalten / oder andern zukommen lassen würden / davon sollen dem heiligen Reich seine recht / gerechtigkeiten / anslagen / steuren / und andere schuldige pflicht / wie daruf herbracht / geleist / abges

richt und erstattet werden.

28. Wo wir auch mit rath und hülffder Churfürsten und anderer Stände des Reichs / ichts gewinnen / überkommen oder zu handen bringen / das alles sollen und wollen wir dem Reich zuwenden / und zueigen; wo Wir aber in solchem ohne der Churfürsten / Fürsten und anderer Stände wissen und willen ichtes fürnehmen / darin sollen sie uns zu helsten unverbunden senn / und wier nichts desto minder das sene / so wier in solchem erobert oder gewonnen hetzten oder würden / und dem Reich zustünde/dem Reich wieder zustellen und aigenen.

29. Und nachdem im Reich bißhero viel beschwerung und Mangel der Münt halben gewesen/ und noch senn/wollen wier dieselbigen zum fürderlich=
sten mit rath der Chursürsten/ Fürsten und Stände des Reichs zuvorkom=

men / und in beständigliche ordnung und wesenzustellen/müglichen fleiß furwens den.

30. Wir sollen und wollen auch hinführo ohne vorwissen der Sechs Chur-fürsten niemands / was Stands oder wesender sey/mit munk frenheit begaben

oder begnadigen.

31. Und insonderheit sollen und wollen wir uns auch keiner succession oder erbschafft des offternemen Romischen Reichs anmassen/underwinden/noch in solcher gestalt underziehen/oder darnach trachten/auf Uns selbst/Unser Erben und nachkommen/oder auf jemand anders understehen zuwenden/sondern Wir/dergleichen unsere Amder/Erben und nachkommen die gemelten Chursürsten/ihr Nachkommen und erben zu jeglicher zeit ben ihrer freuenwahl/auch Vicariat, wie von alters her auf sie kommen/ die Gülden Bull/Babstlich recht und andere gesetz oder frenheiten vermügen/so es zu fällenkommen/ die nottursst und geslegenheit erfordern würde/auch ben ihrem gesundertenrath/in sachen so das heilig Reich belangen/geruhiglich bleiben und gant unbedrängt lassen; Woaber dawider von jemandsgesucht/gethan/oder die Chursürsten in dem getrungen würden/das doch keines weges senn soll/das alles soll nichtig senn und dafür gehalten werden.

32. Bir sollen und wollen auch die Römisch Küniglich Cron/wie Ins als erwehlten Römischen Künig wohl gezimbt/empfahen/und anders/so sich des halb gebührt/thun/auch Inser Künigliche Residenh/anwesen und hoffhaltung in dem Heil. Römischen Reich Teutscher Nation, allen glidern/Standen und underthanen desselben zu ehren/nuhen und gutem des mehrentheils soviel müglich haben und halten/ und nachfolgends so sich der fall erledigung des Reisserthums begebe/das der Allmächtig langmildiglich verhüten wolle/Ins alsadan und nichteher zum bestenbesseissigen die Revserlich Gronzu zimlicher gelegenerzeit zum schierssen zuerlangen/ und alle und jede Chur-Fürsten ire ampt zus versehen/zu solcher Grönung thuen erfordern/Ins auch in dem allen dermassen erzeigen und beweisen/ daß unsert halben an aller möglichkeit kein mangel ge-

fpubrt oder vermercht werden foll.

33. Bir sollen und wollen auch Uns keiner regierung noch administration im H. Römischen Reich weiter oder anders unterziehen/ dann so viel Uns des von Reis. Manst. vergönnt und zugelassen wird/ das wir auch ihrer Rens. Maj. die zeit ihres Lebens an ihrer Hoheit und wurden des Reiserthums kein irruna

oder eintragthunfollen noch wollen.

34. Wir wollen auch in dieser Unsererzusag der gülden Bull/
des Reichs Ordnung/ dem obangeregtem frieden in Religion und Prophan sachen/auch dem Landfrieden/sampt handhabung desselbigen und andern gesehen/
iho gemacht/ oder fünsftiglich durch Uns mit ihrer der Chursürsten und Fürsten
auch

auch anderer Stande des Reichs rath möchten auffgericht werden/zuwider keinrescript oder mandat, oder ichtes anders beschwehrlichs außechenlassen/ oder zu geschehen gestatten/ineinige weiß oder weeg/dergleichen auch sin Uns selbst wider solche gulden Bull und des Reichs freiheit/den frieden m Religion und Prophan sachen/ und Landfrieden sampt handhabung desselbigen von einiger höheren Obrigseit nichts erlangen/noch auch/ ob Uns etwas dergleichen außeiniger bewegnus gegeben wäre oder wurd/nicht gebrauchen/ in kein weiß/ sonder alle gesehrd.

35. Db aber diesen oder andern vorgemelten articuln und puncten einigs zu wider erlangt oder außgehen würde/das alles soll frafftloß/tod und ab feyn/inmassen wir es auch iso als dann/ und dann als iso hiemit cassiren, tödten und abthun/ und wo noth/der begehrenden parthen derhalb nottürfftig uhrkund oder briefflichen scheinzugeben und widerfahren zulassen schuldig senn sclen/ar

gelift und gefehrde hierin außgeschieden.

36. Solches alles und jedes besonder/wie obstehet/haben Wir obgemelter erwehlter Römischer Künig den gedachten Chur-Fürsten geredt/versprochen und ben Unsern Küniglichen ehren/würden und worten im nahmen der warsheit zugesagt/thun dasselb auch himitund in trafft dies Brieffs/inmassen Wir deseinen leiblichen end zu Gott und dem heiligen Evangelio geschworen/dasselb steet/vest und unverbrochen zu halten/dem treulichnachzutommen/darwider nit zusen/zu thun/noch schaffen gethan werden/in einige weiß oder weeg/die möchten erdacht werden.

37. Deß zu uhrfund haben Bir dieser brieff sechs in gleichem laut gefertigt/
und mit Unserm anhangenden Insigel besiegelt/ und jedem obbenantem ChurFürsten einen zustellen lassen. Der geben ist in Unser und des heiligen Reichs Statt Franckfurt am Menn/ am tag des heiligen Upostels Undree/ den letzen tag des monats Novembris/ nach Christi unsers lieben Herren und Seligmachers geburt/tausend fünst hundert und in dem zwen und sechszigsten jahr/ Unserer Reiche des Römischen im ersten/ und des Böheimischen im vierzehenden.

Maximilian.

Admandatum Domini Regis proprium

G. Lindegg.

D

Das

#### CAPIULATIO

Daß tiese Copia Capitulationis Maximiliani II ihrem wahren und und versehrten beim Chur-Pfälhischen Archivo besindlichen Originali von wort zu wort gleichlautendseye / attestire hiemit. Heydelberg den 5. Martii 1682.

J. B. Otto, Archivi Adjunctus.







SPECIAL 84-B FOLIO 30654

THE J. PAUL GETTY CENTER LIERARY

